

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.







# J. 1-V.c.lig. N. Destado 7/2

# **Versuch**

eines bremisch=niedersächsischen

# Wörterbucks,

worin

nicht nur die in und um Bremen,

fast in ganz Riedersachsen

gebräuchliche eigenthümliche Mundart

nebst

den schon veralteten Wortern und Redensarten in brimischen Gesehen, Urfunden und Dipsomen, gesammelt,

jugleich auch nach einer behutfangen Sprachforschung, und aus Bergleichung alter und neuer verwandter Dialette, erflater find:

berausgegeben von

der bremischen deutschen Gesellschaft. I Theil A – F.

Bremen,

verlegts, Georg Ludewig Förster.
1767.

J.1-V.c.lig.N. Dostade 7/1

# **Versuch**

eines bremisch-niedersächsischen

# Worterbucks,

worin

nicht nur die in und um Bremen,

sonbern auch

fast in ganz Niedersachsen

gebräuchliche eigenthümliche Mundart

nebst

den schon veralteten Wortern und Redenkarten in brimischen Gesehen, Urkunden und Diplomen, gesammelt,

jugleich auch nach einer behutsanien Sprachforschung, und aus Vergleichung alter und neuer verwander Dialette, erklarer sind:

herausgegeben von

der bremischen deutschen Gesellschaft. I Theil A – F.

Bremen,

verlegts, Georg Ludewig Förster.

# J.1-V.c.lig. N. Dostado 7 1

# **Versuch**

eines bremisch-niedersächsischen

# Worterbucks,

worin

nicht nur die in und um Bremen,

fast in ganz Niedersachsen gebräuchliche eigenthümliche Mundart

nebst

den schon veralteten Wortern und Redensarten in brimischen Gesehen, Urkunden und Diplomen, gesammelt,

jugleich auch nach einer behutsanien Sprachforschung, und aus Vergleichung alter und neuer verwandter Dialette, erklarer find:

herausgegeben von

der bremischen deutschen Gesellschaft. I Theil A – F.

Bremen,

verlegts, Georg Ludewig Forster.
1767.

The second secon

And the second s

## Ihro Magnificenzen, den Wohlgebohrnen, Hochgelahrten

den Wohlgebohrnen, Jodgelahrten und Sochweisen Berren Burgermeistern,

## Herrn

# Volchard Mindemann,

Vortrefflichen Rechtsgelehrten,

Bisitator der sammtlichen bremischen Kirchen und Schulen auf dem lande, Provisor des Hospitals zum heil. Rembertus, Ober-Inspector ben der Bibliothet



# Henrich Köhnen,

bender Rechten Doktor,

Deich-Grafe, Richter zu Borgfeld, Ober-Inspettor ben dem Krankenhause ze. ze.

## Herrn

# Hieronymus Klugkist,

## bender Rechten Doktor,

Erbrichter zu Borgfeld, Ober Inspektor ben ber Kirche bes heil. Michaels, und ben bem Medicinal-Wesen, jege Dochverbienten Derrn Prasidenten

## Herrn

# Isaak v.Meinertshagen,

vaitreflichen Rechtsgelehrten, ber hohen Schule zu Premein Scholarchen, Ober-Inspektor beinir Werk - und Zuchthause

Ibren

Verehrungswürdigsten Herren Patronen: wie auch

den Hochedelgebornen und Hochgelahrten Berren,

# dem Herrn Syndifus,

und

sämmtlichen hochensehnlichen Neitgliedern

eines -

# Sochedl. und Sochw. Raths

der Kaiserlichen und des heil. Römischen Reichs freien Stadt Bremen:

ibren

vortresslichen Gönnern und hochgeneigten Beschüßern wiedmet

diesen Versuch

Bremisch-niedersächs. Worterbuchs,

zum Denkmahl ihrer ungeheuchekten Chrfurcht und ergebensten Dankbarkeit,

die

deutsche Gesellschaft in Bremen.



# Vorbericht.

ift nur wenig, was man, ben ber Ausgabe dieses Worterbuchs ben Liebhabern unserer beutschen, sonberlich niedersächsischen, Mutterspra-

che, zu sagen hat; indem man sich, in Absicht auf das Allgemeine, welches in ven Vorberichten gemeiniglich als eine Einleitung pflegt vorgetragen zu werden, auf die schone und gelehrte Vorrede, die der sel. Hamburgensis vom Jahre 1755. hat vordrucken lassen, um so viel mehr beziehen kann, da er vor uns dasselbe Feld, obgleich nicht in demselben Umfange, bearbeitet hat. Man will also hier nur dasjenige kurzlich berühren, was zur Geschichte und Einrichztung dieses Wörterbuchs insbesondre gehöret.

## Vorbericht

Ohngefähr vor gehn Jahren entschloß sich die z beutiche Gesellschaft in Bremen, eine Sammlung 1 der in und um Bremen gebrauchlichen eigen = thumlichen Morter, oder ein so genanntes Idio: = tion, zu verkertigen. Anfänglich war man nicht -Willens, ben Plan und die Granzen, nach wels chen Dr. Richen fein obbelobtes Werk ausgearbeitet : hatte, ju überschreiten. Allein man fing bald an einzusehen, daß eine solche Arbeit, obgleich nicht oh. ne allen, doch nur von sehr eingeschränktem Rußen fenn tonne. Man bedachte, bag es einer Gefell-Schaft, beren Mitglieder sich in eine Arbeit vertheilen tonnen, leichter als einem einzelnen Gelehrten mare, und zugleich ruhmlicher, ein bisher von vielen gewünschtes Wert zu liefern, worin, nebst den eieigentlich bremischen, auch die fast durch gang Niebersachsen anmoch übliche und besonders veraltete Worter, so viel moglich ware, gesammelt, beren Abstammung bemerket, und felbige burch Veraleiduma mit ben vermandten Dialekten erlautert murben; ein Werk, worin man bas Semige zur Etleichterung eines so lange sehnlich gewünschten allgemeinen deutschen ABorterbuchs bentragen wollte. Der Plan wurde also erweitert, und ein bremische niedersächsisches Worterbuch ausgearbeitet, des fen erfter Band hier erscheinet. Woben man folgen: Nachdem einige Mitder Gestalt zu Werke gieng, glieder der Gesellschaft bie Buchstaben des Alphabets unter fich getheilet, und die darunter gehörige Worter, nebst ihren Bemerkungen zu Papier gebracht hatten, schickte ein jeder feinen Auffat ben übri.

### Borbericht.

rigen Mitarbeitern ju, um benfelben zu erganzen. it ihren Anmerkungen zu bereichern, und, wo etwa fehlet war, ju berichtigen. Diese folder Geffalt m vielen Sanden misammen gebrachte Materialien aren also noch ein chaotisches Gemenge von Anerfungen, die nicht allzeit am rechten Ort stunden, nd deren die eine die andere nicht selten überstüssig nd unbrauchbar gemacht batte. Derowegen murm alle Diese Auffage einem der Mitarbeiter übergeen, um das ganze Wert in Ordnung zu bringen, ut Zuziehung ber Gloffarien, Worterbucher, einzelen gedruckten und ungebruckten fritischen Unmeringen über unsere Muttersprache u.b.a. Die Etnvologien ber meisten Warter benzufügen, und bie Bermanbtschaft berfelben mit andern Dialetten anmeigen.

Die innerliche Einrichtung Dieses Worterbuche. nd was daben vorzüglich geleistet worden, kommt emnach hauptsächlich auf folgendes hinaus. nden sich hier nicht allein die eigenthumlichen breufthen Worter, Redensarten und Spruchworter, ) vollståndig, als es moglich gewesen, daß man ohe Citelfeit versichern kann, es übertreffe an Bollandigkeit alle Idiotika, die bisher zum Vorschein ekommen find; sondern es sind auch überdem bie Borter aus andern niedersächfischen Gegenden , ob e gleich ben und nicht üblich sind, so viel deren und ckamit worden, mitgenommen, und theils unter en andern in der alphabetischen Reihe, theils aber elegentlich, angeführet; ferner Die veralteten Worr, und die Gerichtsworter ber mittlern Zeit, sowol ausz

### Vorbericht.

ans gebrucken und ungebrucken, das ganze ehemalige Erzstift Bremen betreffenden, Documenten, Urstunden der Erzbischisfe z. als auch aus alten oberkeitlichen Berordnungen, Gesehen und Statuten, sonderlich der Städte Bremen, Stade und Berden, imgleichen aus den Chroniken, gesammelt, und zu bessern Berstande ganze Stellen angeführet, und, wo es nothig schien, übersehet und erkläret. Ein ausmerksamer der Sachen kundiger Leser wird sinden, daß des sleißigen Hrn. Haltaus Glossarium snedii aevi aus diesem Buche manche beträchtliche Zusähe exhalten könne.

Die Abgeleiteten und Zusammengesetzen hat man, um der Weitläuftigkeit in der diteren Anzeige ihres Ursprungs überhoben zu senn, unter ihre Haupt-und Stammwörter gesetzt. Wo aber die Wörter in der Abstammung, durch Versetzung oder Verwechselung der mitlantenden und selbstlautenden Buchstaben, so sehr verändert werden, daß ihr Ursprung unkenntzlich wird, da ist für die Bequemlichkeit des Aussuchens durch Nachweisen gesorget.

Den Ursprung der Worter zu lehren, wo es sich ohne Zwang thun ließ, ist eine der Hauptabsichten der Verfasser gewesen. Woben sie sich doch für alse weithergehohlte, gezwungene, phantasie-reiche Absteitungen sorgfältig gehütet haben. Und der Leser wird sinden, daß sie so wenig zu den Hellenisten, als Nomanisten gehören; weil sie glauben, daß ihre Vorsfahren eben so wohl eine eigene Sprache gehabt haben, als die Lateiner und Griechen. Die Stammwörter sind meistens aus der Sprache ihrer Wordlern, der Angels

## Borbericht.

Angel-Sachsen, und, wo es sich thun ließ, aus dem Celtischen gehohlet. Wo sich aber keine einiger Maassen annehmliche und wahrscheinliche Ableitung angeben ließ, ba hat man lieber gar keine geben, als bem vanunftigen Leser Eckel erwecken wollen.

Die verwandten Dialette, der englische, friestsche, hollandische, alt=frankische, die nordischen Sprachen, wie auch das Kranzbsische, ver Codex argenteus u. a. m. sind, nebst dem Angel Sachsiichen und Celtischen, fleifig verglichen. Eben so menig hat man unterlaffen zu bemerten, wo bas Griedische und Lateinische mit dem Unsrigen überein tommt, und aus einer Quelle geflossen ist. Der Rurze wegen ist bas Angel-Sachfische nur mit A. S. das Englische mit E. das Hollandische mit H. das Kranzblische mit Fr. das Schwedische mit Schw. bezeichnet. Für Sprüchwort steht Sprw. Die übris gen Abfürzungen werden Riemand aufhalten tounen.

Da auch in den Idioticis der Herren Richen und Strovtmann viele Rebensarten angeführet sind, die man auch in Bremen gebrauchet, so hat man, um umnothige Weitlauftigkeit zu vermeiden, sich auf jene, mit Anführung der Anfangsbuchstaben R und S. bezogen; und nur das bengefügt, was von ihnen

übergangen, oder ben ihnen nicht üblich ist.

Н

3

Ber fich nur einiger Maassen in den sowohl gebruckten als ungebruckten Schriften und Documenten, Die in unserer Muttersprache abgefasset sind, umgesehen hat, der wird wissen, wie unbestimmt und veranderlich die Rechtschreibung in denselben ist, und daß die Worter dadurch oft gang verstellt und unfennt

## Vorbericht.

Es war also nothig, daß man ge fenntlich werden. wiffe Regeln feftfeste, welchen man in der Rechtschreis bung des Niedersächsischen folgte. Und davon mussen wir bem geneigten Lefer einige Nachricht geben. Dies fe Regeln fliessen alle aus bem einzigen Grundsate: Man halte sich aufs genauste an der rechten Aussprache, und an der Ableitung, die nicht au weit hergehohlt, oder noch zweifelhaft ist. Da das Niedersächsische bennahe seit 150 Jahren nicht mehr in Schriften erscheinet, so haben wir die Rreibeit, gewisse unnothige Kunsteleien, Die im Oberlandischen und Sochdeutschen, durch einen gar zu langen und allgemeinen Gebrauch, sich behaupten, abauschaffen. Die besondern Regeln sind hauptsächlich folgende:

I. Das chift, als ein fremder Buchstabe, so viel immer die Aussprache leidet, vermieden worden. Man braucht dafür entweder ein g: z. E. in Nagd, Nacht, dog, doch, nog, noch, nig, nicht; oder ein k, als in Disk, Fisk, Tisch, Fisch; oder man läßt es gar weg, nach dem f, wenn im Hochdeutsschen nach dem ch ein l, m, n, und w folgt, als in slaan, Smid, sinorken, swaar, für schlagen, Schmid, schnarchen, schwer.

II. Die gekünstelten E, und B, sind in kk und zz verwandelt: obwohl es vielen im Hochdeutschen eine unndthige Rebellion zu seyn scheint, welche man gegen die Obersachsen eben sowenig, als die ganzliche Auslassung des verlängernden h, durchse-

gen wird.

## Porbericht.

H. F und V, wenn sie Anfangsbuchstaben sind, werden in der alphabetischen Reihe durch ein ander gesetzt: weil est in sehr vielen Wortern, nach der bremischen Aussprache, fast unmöglich ist, sie zu unterscheiden, oder aus sichern Gründen etwas zu bestimmen. Wir können z. B. nach unserer Aussprache, eben so richtig Vak, als Fak, Fach, schreiben. Voot, Fuß, hat vielleicht unsere Aussprache, die hollandische gewiß, für sich; Foot aber das Angel-Sächssische, Englische und Hochveutse.

IV. Das h ist zur Verlängerung der Selbstlauter mit so viel mehrerm Rechte abgeschaffet, weil weder die Angel-Sachsen, unsere Vorsahren, noch die Engländer, unsere Verwandte, sich desselben zu diesent

Endzweck bedienen. Deswegen wird

1.) der lange Selbstlauter allzeit, wenn es nothig ist, d. i. wenn die Sylbe sich mit einem Mit-lauter schließt, verdoppelt: als Paal, Pfahl, tneer, mehr, Boon, Hohn, Ruur, Ruhr, u.d. g.

2.) Wied aber der Mitlauter, durch Verlängerung des Worts, hinweg gerissen, so fällt auch der eine von den Selbstlautern zugleich mit weg: weil der überbleibende sodann, wie im Hochdeutschen, schon für sich lang ist, und durch sich selbst bestimmet wird. z. B. Paal, plur. Pale, Rleed, plur. Rleder. Wir schreiben darum auch nicht Aape, Affe, Snaake, eine Art Wasserschlangen, Waaste, merx; sondern Ape, Snake, Ware. Hier ist teine Rothwendigkeit, keine herrschende Rechtsoder vielmehr Unrechtschreibung, keine Ableitung, oder dergleichen, das uns zwingen konnte, von der Einfalt abzugehen.

3.) Nur

### Worbericht.

3.) Nur fordert das lange i ein Privilegium, und will, sowohl wegen der hochdeutschen Analogie, als auch weil man noch nie ein it in einer langen Splbe gesehen hat, das ie zum Plasvertreter haben. Es versteht sich, in dem Falle, da ein Witzlauter die Splbe schließt. Man schreibt also Fliet, Fleiß, Spier, ein Grashalm, Grasspisse: nicht Flitt, Spier. Sonst ist biten, beissen, u. d. g. nach der Regel.

V. Die Doppellauter as oder å, os, oder ö, kommen, mehrer Einfalt wegen, in der alphabetischen Reis he nicht unter as und os, sondern a und o. Somußman Aelt, Schwiele, unter AL: wie Devel,

Uebel, unter DD: suchen.

VI. Der wunderliche und der bremischen Mundart eigene Doppellauter, womit wir das hochdeutsche ei und eu ausdrücken, und an dessen Statt andere bald ig, bald ie, i oder gar pschreiben, bald das hochdeutsche ei behalten, wird von uns, der Aussprache am gemässesten, mit is (i vocalis, i consonans) geschrieben: als nij, neu, nijt, neues, Brij, Bren, spijen 20.

VII. Das y ist, als ein fremder und ganz überstüsstiger Buchstabe billig verbannet, ausgenommen in den griechischen Abertern. Bi, ben, mir, Diek, Deich, Stripe, Streife, ist ja mehr deutsch,

als by, my, Opf, Strype.

VIII. Endlich, die verschiedene Aussprache des e, als des de, wird, nach dem Benspiele des Hrn. Prof. Richen, durch bengeschriebene griechische Selbstund Doppellauter ausgedrückt. 3. B. dronen (on). einen

## Vorbericht.

einen dumpfigen zitternden Son geben : Drotein (se), jaudern: leven (n), leben: leven, (e), lieben. Wir konnten hier diesen Worbericht schliessen. wenn wir es nicht für unfere Schuldigfeit hielten, ber Bemühung einiger Gonner und auswärtigen Mitglieber unserer Gesellschaft, welche dieses Wert mit ibren uns zugefandten Bentragen erleichtert und bereibert haben, zu erwehnen. Insonderheit konnen wir nicht umbin, die Gutigfeit offentlich ju ruhmen, mit welcher des hochst zu verehrenden Herrn Obervorstebers unferer Gefellschaft, bes burch eine ausaebreitete Gelehrtheit sowohl, als Staatswissenschaft weltberuhmten Herrn Rochus Friderich Reichs-Gras fen zu Longr Ercell: Diesem Worterbuche, burch Aufmunterung, Borfchub und eigenhandige Bentrage, beforderlich gewesen sind. Bur Bollstandigkeit besselben haben nicht weniger bengetragen Ihre Sochwurden, ber Berr General-Superintenbent Bratje in Stade, durch einen uns jugefandten schriftlichen Bentrag zu Nichens Idiotico Hamburgensi, ober, wie man ihn auch nennen tann, burch ein ftabilches Ibiotis ton: ber Derr Licentiat Carftens in Libect, burch ein libeekisches, so wie der Herr Advoc. Konia in Hannover, durch ein Chur Braunschweigisches Idiotikon. Für welche Benhulfe wir diesen unsern Gonnern und Araunden den schuldigen Dank hiemit diffentlich abstat-Eben so wenig konnen wir eine ziemlich weitläuftige Sammlung niederfachfischer Worter und Spruchworter mit Stillschweigen vorben gehen, welche der nunmehro schon verewigte hochverdiente bremische Archivarius, Gr. Dr. Boft, eigenhandig jusammen getras

### Porbericht,

brauch geschenket hat : welche uns die nüglichsten Dienste leistete.

Ben aller diefer Bemuhung zur Bollffandigfeit feben dennoch die Verfasser die Unvollkommenheit Dies ses Werks ein. Der Lefer sehe Dieses Bekenntniß nicht an, als ein Kompliment, welches ein Autor cewohnlicher Weise gegen das Aublikum macht. Natur eines Worterbuchs, und zwar von einer Sprache, worin bisher fo wenig gefammelt worden, und felbft Das eingeschränkte menschliche Bermbgen, machen bier Mångel und Rebler unvermeiblich: aber auch eben fo Es wird und eine mahre Freude fenn, verzeiblich. wenn auswärtige sowohl als einheimische Freunde unferer Bemühungen, anstatt eines unfruchtbaren Sabels, ihre Erinnerungen, Ergangungen und Berbeffe. rungen, Die fie machen werden, einem Mitgliede Der Ba fellschaft, oder dem Berleger mittheilen werden. Konnen versichert senn. daß man freundschaftliche Erinnerungen mit gebührlichem Dank erkennen, und bavon, am Schluß des ganzen Werks, wo gewiß ein Supplement nothwendig senn wird, ben besten Gebrauch machen werbe.

Zremen, den 21 des Aprilm, 1767,



## A.

á; gibt 1.) einen Eckel und Wiberwillen ju erkennen: Daber a boon; feine Nothburft vetrichteit; in der Kinder, oder Ammensprache.

2.) Benfall und Freude. An bat is schon: en, das ift schon.

Abasig, albern. Einige wollen es ableiten von bas
fen, unvernünftig reben und handeln. Aber zu
geschweigen, daß man nicht fagen kan, was das
a. davor thut, so ist abase ein alt Sächsisch Wort,
welches noch in der Englischen Sprache, wie viele
andere ben uns veraltete Worter, ausbehalten
wird, und so viel heißt als, niederdrücken, unters
drücken. Man vergleiche abaslied, beschämt, erz
staunet, ohne Sinn und Wis, obstupesactus.
Abasig hiesse also eigentlich so viel, als ein
Mensch, ben dem die Kräfte der Selen unters
drücket oder geschwächet sind. Een abasig Wies:

ein albernes, aberwißiges Weib. Im Osnabraketischen und Chur braunschw. awiesig.

Abans ., een Abaas, eine alberne Derfon.

Agnan, ein Stord: G. EBER.

AEBAKS, Menfchenfoth.

ABEGATKE, eine alberne Frauensperson. Entweder von aben, nachahmen, woher auch Ape, Affe, seinen Ursprung hat. S. Wachter. Oder es ist verwandt mit dem Westphal. abel, abgeschmacke, welches S. anführet. Vielleicht ist es ehedem der Name eines albernen Frauenzimmers gewesen.

ACHAFF. Die Abstammung und Bebeutung diefes Worts find uns noch unbefannt. Wir überlaffen andern, ju beurtheilen, ob es einen Gerichtsicho: pfen bebeute, und mit bem Frang. Echevin giner: len fen; ober ob die Stelle, wo es portommt, feb: lerhaft fen; welches man fo oft, nicht nur in ges bruckten, fonbern auch gefchriebenen Urtunden, befindet. Es ift uns nur einmal vorgefommen. Mamitch in einem Briefe bes brem. Erzb. Balbes min am ben Rath ju Stade, wegen ber unruhigen und gewalthatigen Geistlichkeit; welchen ber Berr General: Superint. Pratie bat abbrucken laffen in ber 6 Samml. ber Bergogth. Brem. und Berd. S. 164. beißt es: Warumme bidden, unde fo vele wy mogen, beden wy juw, wan unde wer des Achaff is, bat an unfem Officiale -bistandia wesen to starkende, dat sulke Uplop und Blotsforting lindert werde.

ACHT: 1.) Nathschlagung, deliberatio. Von ach; ten, seine Meinung sagen. censere, consulere. Ord.

Orb. 91. So welf Man den anderen in fine Achte bibbet (ibn ersuchet, etwas mit ibm ju übers legen, und ibm Rath ju geben) unde feat eme fine Demelichheit, unde wolde me ene barna mit bem Manne portugen, bes mochte nicht Im. Man findet auch bief Wort im Sachfens Sp. und in den alten Gofil. Rechten. G. Rrifch im Borterb. In Renners brem. Chron. unter Dem 3. 1430. faget ber Burgermeifter Johann Bagmer, als ibm wider alle Gerechtigfeit ber Proceß gemachet wurde, ju ben Abgeordneten bes Rachs: ict befehle jum, bat gn mp Recht mes de vorstan, so gn dem Rechte mede beschwas ren hebben. 3d hebbe nemandt in miner Alchte, ben ich mit jum sende: 3ch babe feinen vertrauten Menfchen (mit dem ich Raths gepflos gen, ober ber mir mit Rath und That bepftanbig ware) ben ich mit euch fenden tonne.

2.) Stand, oder Orden. Tafel Art. 3. jewelst na siner Acht unde Werde: nach Stand und Würsden. Renner im teben Erzb. Johann des I. Toschandt eschede he sine Huldigung, und sine Gerechticheit, van dhne allen to schwerende. Also wurdt ohme underdahn de geistlicke Achte. d. i. die Geistlichkeit, Elerisep. Und batt dars auf: Dat weddersprack de Praust tho Hamsborch — und settede sick mit siner geistlichent Achte (mit seinem Capitel) jegen den Bischup. Geacht, Ansehen der Person. Sonder Geschone, sonder Geacht.

Schonen.

ACHTE, acht, wurde vor Zeiten auch ohne Zusat für eine Zeit von acht Tagen gebraucht. Ord. 29. Gen Man mag och wol dre Achte hebben, er he Antwort gevet. Sprw. Acht is meer as dus send: Acht geben ist bester als viele Einkunfte.

Achter, poet, agter, nach, hinter. post. Cod. Arg. aftra, aftaro. A. S. wefter. E. after. Daher ist das Hochdeutsche Uster in Ustergeburt, Uster: lehn, Usterreden u. s. w. S. Wachter in After: Man vergleiche, was dieß Wort und die Abgeleiteten bestrift, Richen unter Uchter, und besonders unter Usterfolgen. Achter na, hinten nach. Achter wege laten, unterlassen. hen achter gaan, nach hinten zu gehen. van achtern to, von hinten. Uchter un vor beslagen wesen, sich in alle Fälle schiefen können; klug sepn.

Achterste, ächterste, der hinterste, ausserste. Dat Aechterste braucht man substantive für das leich; teste Korn, welches beh dem Worfeln zu hinterst liegen bleibt, und dem Vieh gegeben wird.

Achter-bakken, sonst auch Achter-bellen, im Scherze, die lengen : it: Achter-casteel.

Achter-danken, Subst. das Nachdenken. it: der Argewohn. Es ist der Plur. He het kine (geene) Achterdanken, er gehet unbesonnen zu Werke. it: er ist nicht argwöhnisch.

Archter-klap, ein Schlag ober Schaft, der hinten nach fonunt, als etwa ben dem Donner. Imgl. das Uebel, so eine Sache in der Folge mit sich sühret: ein unvermutheter widerwärtiger Ausgang einer Sache. Die Catastrophe. Surprise. De hodde

fit

fif nig vor den Achterflay: er nahm fich für die unerwartete Folge nicht in Ucht. S. S. KLAPP. Die übrigen jufammen gefegten, welche bier fowol, als in Samb. gelten, finden fich ben R.

Achter-poten, f. Pote.

Verachtern, verb. Sif Berachtern, sich verspäten. Dabinten bleiben. Renner nnter bem 3. 1404. De Schütten — makeden einen widen Ums schweif und plunderden — und verachterden sick aver den Rove.

ACHTING, die Acht. proscriptio. Gine alte Uchts: Formel in Ergb. Joh. Rode Befchreib. des But: bings (S. Berzogth. Brem. u. Berb. 1 Samml. S. 56.) beift: Go bhoe ich se in be Achtinge als Königs Fiende, van ben Schaben wegen: holdet up jue Hand, an Land : lude, und hols bet se vor mienes Onab. Heren Verachter. Ene Warve, andere Warve, tho dem drude den Mahle, dhoe ich se in de Achting.

Aechten, in die Achterflaren, verfolgen. G. ECHTEN, Aechter, unb

Aver-ächter. S. unter Echten.

ADDER, lebe mobl! Es ift bas Fr. à Dieu. In ben Leichengebichten bes vorigen Jahrhunderts, und . auch ben unfern beutigen Deifterfangern, nehmen Die Berftorbenen mit einem dftern Abbee Abschied.

ADDER, eine Matter, Otter. vipera. imgl. ein bos: bafter Menich. R. Engl. auch Adder. Goth. Nadrs. 21. S. ætter. ætterne. eine Schlange. ater, mitter, mettor, Gift. und mtran, vergif: ten,

ten. Mit welchen unfer Etter, Siter. pus. ver wandt ift.

ADELDOM, Adeldum, ber Abel. nobilitas. fommen in Urfunden vor.

Adun, eine Aber. it: Spannaber. vena. arteria. Engrus. Dar sleit mi nig een Aber na: Das sichtet mich gar nicht an: in dem Stack habe ich ein rein Gewissen. Den Bloods aber! ein Fluch. Edu Bloods aber, ein Schelmort.

Aderjaan, im Spasse, ein Frost. In einem alten Reime beißt es:

Aberjaan un Schraderjaan Wolln tosamen in't Holt gaen &c. Schraderjaan aber bedeutet eine Maus.

Advenant, Verhalmiß. na Abvenant, Verhalte nigmaffig.

Ar, ave, von, bavon, ab. S. bavon nebst ben Abges leiteten R. E. of und off. Cod. Arg. af. Gr. είπο, είφ. Engl. Far off, weit bavon. In ber Composition ist es eine particula privativa. Auß ser dem, was in Id. Hamb. bengebracht worden, ist hier noch folgendes gebrauchlich.

Af un an: nun und dan. R. E. off and on. Af of an: etwas ober nichts: Ja, ober Nein. Af un to: bisweilen, nun und dan. Af af dusend maal af: sagen die Kinder, wenn sie einem ans dern die Freundschaft auffagen, und nicht mehr mit ihm spielen wollen.

Ban nu af an: hinfort. von nun an. He is tar af, ober daar van af: er ist davon los. Datis af; die Sache ist abgemacht, od, jum Ende.

De Ropp is ave: ber Kopf ist vom Rumpfe. Af ener Siben, af ander Siben: von einer, und andern Seite. eines Theils, andern Theils. Komme in den alten Verträgen vor.

AFBUREN. abprügeln. Im Franz. ist bourrer unter andern auch so viel, als stossen: auch, einen aussilzen.

AFTERFOLGEN. Siehe R. Dieses Wort ist in Bremen nicht gebrauchlich. Man sage, doch selten, achtersolgen; aber dieß ist offenbarlich eine Nachahmung der Hollander.

AFLIESKEN. mit glatten Worten abschmeicheln. von liefe, leife, sanfi, glimpflich: welches an seinem Orte nachzusehen ist.

AFLIEVICH Werden, flerben. S. unter LIEF, Leib.

AFPLFNGEN (Sik), fich burch schwere Arbeit abs matten. G. PLENGEN.

Apen, ober vielleicht besser Aven, Ofen. Cod. Arg. Auhn. A. S. ofen, ben dem Tatian. ovan. H. und E. Oven. Gr. avan ich junde an. S. Wachter. Sprichw. Man sogt Nums achter bett Afen, ober man het sulfs darachter seten: wer einem andern Uebels zutrauet, hat es ehebessen seischt versucht. Vermuthlich vom Spiele, die blinde Kuh, wenn der geblendene einen andern hinter dem Ofen sucht, wo er selbst sich vorhin verstecket hatte. In hamb, sage man, anstatt Achter den Afen, achter de Dor. R. unter Dohr.

lfen-kool, oder Frostkötel, ein frostiger Mensch. von Roold, fale, und Afen.

Afen-Staken, eine hölzerne Stange, womit bas Feuer im Backofen jugeschüret wird. it ein langer unges schiefter Mensch. Kruffen un Afenstaken, allers len unnüge Leute. Krumme und Lahme.

Аснетиснт, Жаfferleitung. aquae ductus. Bibl. Lyr. 1 8. der Kon. XVIII.

AGTER, nach, hinter. G. ACHTER.

Aisk, häßlich, garstig. was Grauen erwecket. Einige leiten es her vom Gr. 2007, turpitudo, und 2007, turpis, Allein man hat Merkmahle genug von einem blos celtischen Ursprunge desselben. Es sindet sich eine ganze Familie davon in den alten deutschen Mundarten; worin man die griechischen Wörter wol als weitläuftige Verwandte ausnehmen muß. Ben den A. S. heißt oga, ege und egsa, Furcht, Entsehen, horror. egeslik, terribilis. Heot. egiso, horror, egeslich, terribilis. Hoyslyk. Das Stammwort aller dieser Venennung gen ist ohne Zweisel das alt: Gothische Agis, Fürcht: daher ogan und agan, sürchten. Is, Sisist desselben Ursprungs, quia inducit horrorem.

Aisen, grauen, schaubern, ben aussersten Absschen haben, horrere. Ibt aisede mi: es versursachte mir ein eckelhastes Grauen. H. ysen. benm S. esen. Daber ist auch unser Vresen, oder, wie die Westphäll und Holl. Aussprache den Urssprung keinbaremmacht, Vreisen, Vrysen, sürchsten, frieren, schaubern: gleichs. Veraisen, S.VREsen. Gbeirch, wie Vreten, fressen, entstanden ist aus Vereten, eckendo absumere.

Aifaftig

isaftig. 1.) fürchterlich, eckelhaft horribilis. Dat fut recht aisaftig uut: das siehet sehr fürchter: lich aus.

2.) was Grauen empfindet, horrens. mi is so aife aftig: mir schaubert die Haut, Ich bin furcht

Oefchwur, welches sich vornemlich an den Fingern auszuwerfen pflegt, und ungemein schmerzhaft ist. Die Friesen nennen äket ein jedes Geschwur. Ben den Engel. heist Ache oder Ake Schmerz. A. S. wece. Gr. agoc. Sicambr. ack, eck. Benm Chntraus ist Eck, Eiter, pus, sanies.

eken, schwären, schmerzen, webe thun. E. ake, benm Otfried agan, schmerzen. R. schreibet ups recht eken. Ibt schal di uut den Ogen aken. Es wird dir übel bekommen. Die Nache wird dich schon treffen.

eked, adj. mit bem Aaf behaftet. De Kop beit mi fo weh, as een afeden Finger: ber Kopf schmer: zet mir, wie ein Geschwar.

Dern einen Eckel und Abscheu gegen eine unsaubere Sache entdecket. In Lübeck ist akern, garstige, uns saubere Arbeit treiben: Akerie, garstige, unsaubere Arbeit. Die Wärterinnen sagen: dat is Akke pu, oder A pu: das ist garstig, bos, schabe lich. Fr. il put, es stinket.

KKRRINGHE, Ackerbau, In alten Documenten. KKERS-MÄNNKEN, eine Bachstelze. Im hanndverischen Affermere.

AAL,

AAL .- 1.) Mal. Bon ber Ableitung f. Machter. Enen Mal loven laten: faat man. Rinber ihr Baffer machen. De het Ale in de hasen: Er bat die Strumpfe nicht aufgezogen. De Aal wil nig biten : Die gehofte Sache mit nicht nach Wunfch von Statten geben. Ale paren: Male fangen. f. PAREN. De meende, bat Buer fcholl Ale braen : er mein te, ben ber Gelegenheit feinen Bunfch balb erfult ju seben. he frigt ben Aal bi ben Steert: a will einen Bortbeil erhaftben, und fangt es un

2.) ein Schufterpfriem. E. Awl. S. Els.

AAL, jusammen gezogen von Adel, 1.) eine jusammen gefloffene garftige Feuchtigfeit. Pfuße. MelBaal, Missighe. Vocabul. Theutonista, Abel, Sumps, Pfubl. Gloss. Chauc. apud Leibn. Abla. aqua infecta, non limpida. S. Hannov. Aalvumb.

2.) Im Luneburgifchen nennt man fo ben Wurm im

Finger, panaritium. S.

recht an.

AL, 1.) schon. bereits. Al rede, oder Al ree:" nak schon. E. already. De is al groot: et ist schon arof.

2.) Es wird auch gebraucht als eine particula affeverandi, und fomt mit dem lat. quidem überein: benn, nur, boch. Dat moot if al doon: bas muß ich benn thun. Dat is al maakit: bas ist boch lustig. al jummer, immer. al barum, eben barum. al life wol, bennoch. al beger, so gar.

3.) Obschon. Al is dat, wenn bem gleich so mare. bennoch - democh. Al fegt he't nig, so benft he't boch: er benkt es, obschon er es nicht saget.

- Befragen die wahre Ursache nicht sagen kan, oder will. Worum deist du dat? Alboch: Warum thust du das? Das gilt dir gleich viel. Man sagt auch auch in ebendemselben Sinne, Albarum. Alboch so man: Im Scherze, oder aus Versstellung. It segge dat alboch so man: Es ist mein Ernst nicht, was ich sage. Es sind 3 Wörter alboch, so, man, welches lessere nur bes deutet.
- danne, eben basjenige, eben bergleichen. Stat. 58.
- ter: aber auch hier üblich.
- ben dem allen. certe. faltim.
- dummer Tropf. Gen dummen Aalf: ein dummer Tropf.
- Possen. von dem Engl. all, all, und fancy. Eins bildung, Phantasie. Dies Wort aber wird auch von Gottsched und andern guten Hochdeutschen Schriftstellern häusig gebrauchet. Man sehe unters bessen nach, was Wachter in Alfanz, und Fanzen beybringt.

ALKE, ben ben Bauern, für Aalheid, Abelheit, Adelaide.

Malte Sonbags: eine Frauensperson, die bei: tig thut.

Wer weet, wat Aalke nog im Potte het? Wer weis, was sich noch Gutes zutragen kann? Wieb leicht, weil Abelheid (wie das Wort selbst anzeiget) der Name adlicher, vornehmer und weiser Versonen gewesen.

All für ganz, wie die lateiner omnis für totus, brauchet Renger unter dem J. 1384. Und legerden sich vorth vor Esensham, dat de vasteste Karche was, de alle Oftfressland hadde.

ALLEMAN, jederman. f. unter MANN.

Allengskens, allgemählig. Ift hollandisch.

ALLENHAND, 1.) mit der Zeit, nunmehro, endlich, einst. wird ben uns eben so gebrauchet, als in Hamb. R. Ausserdem aber hat es hier noch eine Bedeutung, nämlich

2.) zuweilen. Allenhand dropt he't wol ins: bis

· · · weilen trift er es wol einmabl.

ALLERDEGST, sogar, auch selbst. He het em allers begst slagen: er hat ihn so gar geschlagen. Wan sagt auch alldeger.

ALLERWEGEN, allenthalben.

ALLMANGS, Allmangst, juweilen, unterbeffen.

ALLMISSE, in Docum. Allmosen. E. Alms, Alle missen pat, eine hölzerne Schuffel, worin man vor Zeiten ben Gastmählern die Teller abzurdumen, und die übrig gebliebene Brocken, für die Armen, zu sammeln pflegte.

ALLO, 1,) interj. ein Aufmunterungs Wort. frifch, luftig! Fr. allons.

derheit eine Zankeren, woben es durch einander fchrenet.

schrenet. Dat is een Allo van ber andern Belt: das ift ein unsinniges rasendes termen.

LWäldig, f. im W.

.50, alfo. Manchmahl heißt es auch fo viel als: bann Ord. 75. It en sy alfo: es mare benn.

sodanne, eben dasjenige, eben dergleichen. Ord.
63. Und alsodanne Guth, und also swar schols
len se dar wedder in schepen: eben dergleichen
Gut, nämlich so des Winters wegen ausgeschiffet
worden, sollte wieder eingeschiffet werden, und
das eben so schwer sen.

LSWEME, jedermann. f. WEME.

- vimex, callus. vom alt: Flamischen Adel. s. R. in Ehlt.
- LT FROUW, eine Auffeherinn über bas Gefinde, Haushalterinn. Weil diese sich insgemein ein geoffes Ansehen geben über bas andere Gesinde, so sagt man: Se sit daar as ene grote Alts frouw, sie sist da, und gibt sich ein grosses Ausehen.
- LZE, als. ALZO, also, werden bisweilen in Ur: funden gefunden.
- MAGT, für anemagt, Ohnmacht. Muß nicht mit ch. geschrieben werden; denn es konmt von magan, können. Wo es sonst nicht ausgemacht ist, so beweiset es dieses Wort nicht, daß die Deutschen ein a privat. haben, wie Hr. S. will p. 300.

nagtig, ohnmachtig, fraftlos.

nagts-Appel, ein Apfel, der inwendig sowol, als

auswendig roth ift, und einen febr farten ( ruch hat. der rothe Calville.

Amachts-Blome, eine Blume ober Rraut, Vaoni AMBOLT. Umboff. E. Anvil. von M. S. Anfilt Ambr. jusammengezogen aus Ambacht, welches n ben ben Soll. üblich ift, und also unrecht Ar Diefes Bort, fo im gangen Deutschlande befannt wird bier nur bengefüget, um ben Urfprung bei ben mehr bekannt zu machen. Es bebeutet, 1 bekannt 1.) einen Dienft, officium, munus: wennalich aber ministerium. Alle Aembter fi fmerig. Alle Aembter gevet Kappen: fein Memtchen, bas nicht einen Bortheil abwit Diese Spruchwörter aber werben vornemlich t bem nefas ber Memter gebrauchet. 2.) eine Bil ober Bunft Sandwerfer und Rramer, bie uns ben Mothwendigfeiten bes lebens Dienen. in Cod. Arg. beiffen Diener Andbahts. Dieß ein uraltes celtisches Wort fen, beweiset e Stelle des Ckfars, mo derfelbe die Diener : Elienten ber vornehmsten Gallier Ambactos n net. S. Junius in Glossar. Goth. in voce A habts.

Amtmann, und

Amman, ein Amtmann. Ammans-buuk, ein die Bauch. enbonpoint. Sonst heißt Amtma auch in unsern alten Gesehen einer, ber zu ei Gilde oder Handwerkszunft gehöret. Rund. Rie Art. 141. Nein Gast, Amtmann, ofte Ffersche schall Beer bruwen. Ord. 61. Ewe sin Gut deit einem Ammetmanne to r

fende, de Amtmann en mach dat Gud nich hoger versetten, den vor sin lohn. Wir sagen sonst Amtsmeister. In plurali Amtslüde und Ambachtslüde.

borftig, (welches auch nicht ungebrauchlich ift.)
engbruftig, es fen nun von einem Catharr, oder

wenn die lunge anbruchig geworden.

don. S. Frisch unter Amelmeel. Unsere Bors fahren nannten bisweilen auch also, das seine Beizenmehl, welches zu den Speisen gebraus chet wird. In einer Urkunde von der Stiftung des Ilsabeen: Gasthauses in Bremen heißt es: och des avendes scal se geven enen itliken Kranken enn Pulment van Amedom edder Ryse in so; ter Melke gekoket, dar to itliken eynen Wegge mit Botteren u. s. w.

IMELEREN, mit Schmelze überziehen. Fr. emaille. E. enamel.

derlich fluffiger Dinge gebraucht: ein Maaß, sonberlich fluffiger Dinge gebraucht: ein Ohm, oder
Eimer. Und alsbann findet man es geschriebene Amen und Ammen. So lieset es auch Pufen:
dorf Stat. Brem, 23. wo es heistet, daß, wenn
der Vater mit dem Sohn theilet, er unter andern
jum voraus haben solle een Ammen Botter, oft
se dar sp. Allein in andern Eremplaren stehet Ummer. H. Aam. Gr. aug. tat. hama, Faß, Tonne.
IPKLN, Anampeln, benm S. gampeln, sich bemühen, seine Kräfte immer auss neue versuchen,
gegen

gegen bie Befchwerlichfeiten und Binberniffe tam De amvelt so lange an, as idt ichten indalif is: Er benfühet fich, fo gut und fo lane er tan. Die Beschwerlichleiten zu überwinden Sonderlich fagt man es von einem, der ine Ba fer gefallen ift, nith fich zu retten fuchet. De ame velt barna : er ftrebet barnach. Bielleicht ift ampeln zusammen gezogen von an pulett, angreifen. pulen, E. pull ift zupfen, antaften. 280 man et nicht lieber will berleiten von ben fleinen Danner chen ober Pupchen, welche in einem Glafe einquifcoloffen find, und vermittelft eines Saares, im: mer in die Bobe hupfen, gleich als bemubeten fte !fich, beraus zu fpringen; welche man hampel manns nennet. Ben welchem Worte Br. Back ter anmerket: In quibusdam locis ampeln etiamnum dicuntur pueri, quando puppa vel fimili re subito ostensa, gaudium vel desiderium motu corporis testantur. Ben ben Engel. beift amble, traben, und wird von ben Pferben Ift es boch auch eine Bemubung, gebraucht. weiter zu kommen.

An hieß vor Zelten in den alten Briefen so viel, als: in. it: nach Einhalt, laut. 3. E. an dissen Bre ve: in, oder nach Einhalt dieses Briefes. Die ser Gebrauch ist auch ben den Hochdeutschen noch übrig, in Anführung der Schriftstellen, und Ber merkung der Tage: Matthai am ersten. Am dritten Tage. Stat. Brem. 7. De Frouwe schall mit eren Kindern fryliken sitten an Erspe und allem Gude.

Ander,

DEL, Gras, fo auf einem boben Groden am falgie gen Waffer machft.

NDEN, anen, 1.) abnden, praesentire animo. Schweb. Ande, Dan. Aand, Geist, Gemuth.

- L) recht empfinden: ju Bergen faffen. De Schlage anet he nog nig: Die Schlage empfindet er noch nicht. Dat aandet he nig: das gehet ihm nicht nabe.
- 3.) rachen, vindicare. Im veralteten Engl. ift onde, wie im A. S. anda, onda, Athem, Schnau ben, Gifet, Born. 3sl. ond, Seele.
- K VERUNDERN, in ben Cheftand treten. it. fich eine Ergöglichfeit gonnen.

IDER-WARF, jum andern Dabl. f. WARF.

- IDREN, Fenfter. Ein uraltes friesisches ober caugi iches Wort, welches jest gan; auffer Gebrauch ist. S. von Wicht Offr. Landr. S. 785. Anm. b.)
- re, ohne, theot. ana. Schwed. an. Wenn es eis nem Worte vorgesett wird, ift es ein privativum; Ane to fonen: wie bas Sochdeutsche un. behren konnen. Man fan baar ane to: man fann es entbebren.

ig, mas man entbehren kann. he fan't Supen nig anig mefen: er kan bas Saufen nicht laffen.

ieweer, f. unter WEDER.

ieweten, nach R. ungeschickt, unbescheiden. een anes weten Rerl: ein grober Rerl. Allein im Bremi; schen ift es so viel als: unverständig, unvernünf: tig, narrisch. Une weten will saam, ohne Wif sen und Verstand, sensus communis expers. in Westphalen Unneweten. Aneweten Lude 23

hort na ben Kloster: Marren muissen ins Tol haus. Cod. Arg. Unwiti, Unverstand.

Anferdigen, f. unter Fardig.

Angeblar, f. unter Blarren.

ANGEL, ist die Endung, womit einige Schimp worter sich schliessen, als: Luurangel, ein hein euckischer Mensch. Flatzangel, ein unstätiger Zerreisser. Luus angel, ein lausigter Mensch Wielleicht sind die alten Angeln ben den übrige Sachsen im übeln Ruf gewesen als heimtückische un garstige Leute, wozu der ersten ihre Seerauberene auf allen Küsten des deutschen Meers können Ur sache gegeben haben, so daß man einen jeden ver haßten Menschen einen Angel genannt hat.

Angel, fubst. Angel. hamus. Se het up bet Angel beten: sie ist schwanger. S.

ANGSTIG, adj. bange. beangstiget.

Anke-Moer, Aeltermutter. E. Aunt. Die erst Halfte bieses Worts Anke ist das Diminutivum von Ana, Großmutter: Ano, Großvater; nod jest in Schwaben Aene. Daber Ahnen, di Vorfahren. Anke: Moers Hoike het up Groot Baders Kiste legen, sagt man von einer Ver wandtschaft, die kaum mehr auszurechnen ist.

Anken, stohnen, achzen, ist verwandt mit dem al ten nicht mehr gebräuchlichen angen, beängstigen A. S. ange, ein geplagter. engir, gräulich, un erträglich. angen, die Noth. dem Hoeutscher Angst u. a. m. In einigen Mundarten sagt mat janken.

Anken, 1.) Hobeutsch auch Anker. Ein Wort, wel chet

ches sich fast in allen Occidentalischen, sowol alten, als nenen Sprachen sindet. Wir führen es nur folgender Redensarten wegen an. he ligt vor't leste (oder beste) Anter: wird von solchem ges brauchet, der gesährlich krank ist. Das Sprücke wort ist von einem Schisse entlehnet, das seine Unter dis auf eines verloren hat, und also Gessahr läuse zu scheitern. Dat leste Anker holt vast, as Pik un as Teer: sagen die Kinder, wenn sie im Spiel alles, dis auf ein Paar Schuelle kügelchen, verloren haben, welche sie aufs Spiel sehen, in der Hosnung, damit das Verlohrne wies der zu gewinnen.

2.) ein von einer Borfegung, zu deffen Unhaltung in die Erde zuruck mit Scheden und vorgeschlagenem Pfählen bevestigter, oder von einer Bekleidung zur andern übergelegter Balte.

iek-anker. S. unter DIEK.

y-anker, heist ein zweiter Unter, der hinten aus gestworfen wird, wenn das Schiff auf einem Strom lieget, damit es nicht von der Sbe und Fluth herr um getrieben werde. Von The, die Fluth. f. unter Tied.

farp-anker, ein leichter Unter, ber ben gutem Better und an fichern Orten ausgeworfen wird.

NLASS, die Entscheidung einer Sache durch Schiedss richter: wozu sie namlich durch Bitte der streitigen Partenen veranlasset sind. arbitrium, compramissum. Es kommt nur noch in alten Urkunden vor.

nlass-breef, die schriftlich verfassete Entscheidung der B 2 Schieds;

Schiedsmanner, literæ arbitrii. Burtesubist Reces zwischen Erzb. Christosser und dem Sti Bremen von 1521. Dem zu mehrer Urfur und Wissenheit haben wir unser gewöhnlich Insiegel an diesen Anlaß, Brief, der Zweig fachtiget — hangen lassen.

Anne, Anna. Sprw. Daar lopt wat van St Annen mit under: man darf nicht allem, wa ba gefagt wird, volligen Glauben benmessen.

Annoren, berühren, it. angehen, attinere. Gendt p. 14. S. Rören.

Ansking, Wunsch, Begehren. Schw. önski wunschen, Jel. æskia. Herzogth, Brem. und Berd. 6 Samml. S. 190. Umme unser Bed und flitiger Anskynge willen: auf unser Bit ten und gestissentliches Begehren.

ANSTATT, S. Schorfig, unter Schorf.

Anstand, G. unter Staan.

MANTE, Aente. Davon heist hier der Vogel Warte Mantvagel, wilde Aente. R. Sprw. He stem so glief, as de Ko dem Antvagel: sie se hen sich gar nicht ähnlich. Dem Aant vage kan man niks nemen, as den Kopp: man kan der kans nichts mehr nehmen, als das leben: Winichts ist, da hat der Kaiset sein Recht verlohrens In Abr. Mylii Archeol. Teut. Aneta. Fe Anette. kat. anas. In lübeck Ahnk.

Aante-kruud, Aentengrun, Meerlinsen, lenticuls palustris. In einigen Gegenden Aentengruße Chytr. Nomencl. Sax. Ant. Flot. Weil es die Aenten fressen. Im Hannov. Marlen.

Aante

ante-pool, der Ort im Pfuhl oder Sumpfe, wo man für die wilden Aenten Nege stellet, it. ein Teich für die Aenten. S. Pool.

ant-rugge, Aante-pukkel, ein gebläuter Rücken, Genem enen Aantsrugge flaen: Einen braun und blau prügeln. Diese Redensart gründet sich auf das Sprw. De Aanten bräget eer Recht up den Pukkel: d. i. Wenn die Aenten meiner Nachbaren auf meinem Fischteiche, in meinem Garsten, oder sonst Schaden thun, so habe ich das Recht, sie todt zu schlagen.

anten - inak, ein muftes burch eingnder schallendes Geplander, ein unnuges und albernes Bemafche.

NTERN, sagen hier die tandleute für antwoorten, antworten, andswarian, E. answer, Goth. andawaurd.

NTLAAT, Antlig, S. unter LATEN.

hergehenden antern ganz unterschieden, so vol in der Bedeutunge, als im Ursprunge. Es ist zwar jest veraltet, es heist aber in unsern alten Schrifs ten so viel, als überliesern, einraumen, überants worten, sistere, præsentare, teadere. S. Eendr. p. 6. und 14. A. S. andweardian. Jus prov. Alam. c. 174. antwurten. So haben auch die A. S. das Wort Andweard, und Alt. Frank. Antwurti, gegenwärtig, die Friesen Antwort, Ueberlieserung. S. Ostsr. tandr. 2 B. 280 Cap. und daselbst den Hrn. von Wicht Unm. p. Antworden komt also nicht her von Woord, Wort, sondern von Wart, gegenwärtig und Gegenwart.

Renunciations: Briefe des Ersbisch. Albert an die Stadt Bremen von 1366. heißt es: Vortmetscholle wy den Raedmannen wedder antworden, unde wedder antworden laten, alle Breve, de wy ofte de Unse, edder unse heit pere, en (ihnen) und eren Borgeren afgebelligedinghet, afgedrunghen ofte nomen hebbell van den Daghe, dat wy en Bremen affwund neh u. s. w. So komt es auch vor Statut. 60. und Ordeel 35.

Anwardinge, Anwartschaft, respectus kæreditarius. Im tübed. Stadtbuche.

AAP, Ape, Affe. Celt. Ab, und Eppa. Leibn. cold lect. Etym. P. I. p. 82. E. Ape, H. Aap., Das Sprw. benm R. Aap wat hest bu waffere. Kinder, ist auch hier gebräuchlich. Wir sagent auch wol basur: Aap, wat hest bu moje Junggens, wenn man einem schmeicheln will, wie ber Kuchs bem Affen oder dem Raben. Beter een. Aap as een Schaap: allzu from taugt nicht. Dat di de Ape luse: ein spaßbaster Fluch.

Wat van Apen kumt, will lusen: Wat van Katten kumt, will musen:

bie angeborne Art läßt fich nicht verläugnen.

Pluir- aap, ein heimtuchischer boshaftiger Mensch: ein ner, ber finster und heimtuchisch ausstehet. S. Pritren.

Apen, na apen, nachaffen, nachahmen. Apen offen. U.S. Holl. und Engl. open. Apenen, dinen.

Apen-

baar veele hebben: offentlich feil haben. Rund. Rolle Art. 134.

peneers. 21. S. open-ærs, und

pentilt, eine Mispel. Das erstere heist auch oft, einer der allezeit die Thure hinter sich offen läste. penkroos, S. unter KROOS.

postel-Peerde, Fusse. R. De Apostels Peers be anspannen: sich zu Fusse auf den Weg mas chen.

PPEL, Apfel, Appel-Sina, eine fiffe Pommeran: ze. R.

ppel-drek, gehöret zu den Sprüchwörtern des nies drigsten Pobels: 3. E. Den scholl man mit Appels dref besmiten, un schiffen em den Dus vel to Nijahr.

ppel - häker, der Aepfel aushöfert. De schellt as een Appelshäfer: er schimpfet auf ente pob hafte Weise.

ppelmans-Volk, pobelhafte leute, mit benen man sich, wegen ihres losen Mauls, nicht gern in Worte einläßt.

ppel-teeve, heißt auch hier, wie in Hamb. ein luberliches schmähsüchtiges Weib, die mit Obst - durch die Stadt gehet.

AR, Are, Aehre, Kornahre. E. Ear. S. Aair.

REND, 1.) ein Abler. A. S. Earn. Frank. Ari. Holl. Arend. Celt. Eryr. Leibn. collect Etym. P. I. p. 118. In der alten theot. und sächsif. Sprache bedeutet Aar und Aarn, einen Vogel. Gr. ipvic. Daher Adel aar, jusammengezogen B 4

Abler. S. Wachter in Ar. Fiskarend, ein großer Weihe. Goodsarend, ein Ganse: Abler.

2.) Arend ist auch ein mannlicher Taufname, In nold.

ARFKEN, Erbsen. In Samb, Arften. S. Erveten. Sunderschellede Arften, Erbsen beren Sulsen mit gegessen werden konnen, Zuckererbsen. Mittaliebe Arften, Erbsen, deren Sulsen bornige sind. Uutpaalde Arften, ausgehülsete Erbsen. Kruup-arften, solche, die nicht hoch wachsen.

Ang, bofe, schlim, muthwillig. Gen argen Schelm: ein muthwilliger Bube. Ene arge Frouw: eine Frau, die scharf gegen das Gesinde ist. Rient Arg woor uut hebben: etwas nicht in boser Abssicht thun. It. keinen Argwohn über etwas hegen, etwas nicht jum Argen ausdeuten.

Argern, drgern, affendere, offendiculum præbere. Aergern, Ergern, verschlimmern. Ift veraltet. Stat. 15. Ere gubt schall sich och nicht argheren: im einigen Handschriften ergeren.

Archeit, für Argheit, Bosheit, malitia. Bibl. Lyr. 1 B. Mos. L.

AAR-KAUEN. S. unter KAUEN.

ARKELEY hieß vor Zeiten die Artillerie, bas grobe Gefchug. Renner. Ohne Zweifel von arcus, ein Bogen. S. Frifchs Worterb.

Arkoley-Meister, der Befehlshaber über die Artilles rie, Zeugmeister, Officier der Feuerwerker. Rens ner unter dem J. 1532. De Rhat hadde Frants Renner, Arkelen, Meister, befahlen, dat he heimlich im Bussenhuse (Zeughause) up dem Domes Domeshave etlicke Stuck Geschuttes laden scholde, de men thor Noth bruken mochte.

ARKNER, ein Erfer. Latinum barbar. Arcora. Forte ab Arcus, quia olim erat rotunda, quod videtur probari Cangio, vel ab arcula, quod mallet Frischius. Wachter in Erker.

ARM, arm. Arme Lude maken: etwas leihen, ober geschenkt haben wollen, und abschlägige Antwort bekommen. Weil die Leute sich alsban mit dem

Mangel zu entschuldigen pflegen.

ARMGARD, Armengard, ein fast aus der Mode ger fommener weiblicher Tausname. Es ist berselbe mit Irmengard, wie die Gemahlinn Ludewigs des Frommen hieß. Hr. Wachter erkläret ihn, hortus fortium, d. i. eine Mutter tapserer Leute. Jrmin hieß ein tapserer Mann, ein Held, von Ær, der Krieg, ein Tressen, und Man: woraus nachher geworden ist Herman, Arminius.

ARMSCHOTT, Unruhe, unnothige Unstalt. Es wird bier nicht gehoret: wohl aber im Chur. Braunsch.

ARMSLAG. G. Flügel-diek, unter DIEK.

ARNDTE, Erndte, vom celtischen Worte Ar, Arn, annona, omnis terræ proventus.

And, ein mannticher Taufname. Es war schon ber Mame eines Fürsten ber alten Katten, benm Tageitus.

Aars, G. Eers.

Aust ist die verdorbene Aussprache des Pobels für Arzt. Se wird aber vornemlich ein Wundarzt darunter verstanden. So auch schon vor Miers: 3. E. in der K. Rolle Art. 165. Ook en schos B 5 len nene Arsten ebder Bartscherer mer werden na dissen Dage binnen unser Stadt des Ams tes to brukende, idt geschege na rade des Radts. Es ist auch hier aus den Worten, daß sie nicht des Amts gebrauchen sollten, zu ersehen, daß nur von Wundarzten, die mit den Barbierern ein Amt ausmachen, die Rede sen.

AART, Art. Diminut. Aartjen. Go sagt man von einem, der seinem Bater, doch mehrentheils in bosen Eigenschaften, nachartet. Dat is Aartjett van't Baartjen: er ist das Ebenbild von seinem Bater.

Aart wil van Aart nig:

Dat Spek wil van der Swaren nig:

De Raite let bat musen nig:

bie angeborne Art last sich nicht ablegen. Daber ist Aarden, aren, 1.) arten. 2.) gerathen, einschlagen. He kan in dissen Lande nig aren: es will hier mit ihm nicht sort.

ARVEN, erben. Die Alten fagten Erven.

Arve, masc. der Erbe. Cod. Arg. Arbja. theot. Aribo. De will rouwig starven, late sien Good den rechten Arven.

Arve, neut. 1.) das Erbe. Cod. Arg. Arbi. 21. S.

yrfe. 2.) das Eigenthum.

Erffnis, Erbe, Erb. Eigenthum. Renners brem. Chron. Willericus verwarff ber Karken the Bremen grote Erffnisse. Es wird jest nicht mehr gehoret. Arvschup, Erbschaft.

Arvgename, der Erbe. Goth. Arbinumja. 21.

Arv-deef

Arv-deef, ein Erzbieb, bem das Stehlen angeboren ift. Arv-drek, eingewurzelter Dreck. Eigentlich, die Unreis nigkeit auf dem Haupte, welche die kleinen Kinder mit auf die Welt bringen.

Arv-schade, 1.) ein Schade an den Gutern, der auch noch lange hernach den Erben gur tast komt, z. E. wenn etwa zu Kriegeszeiten Walder umgehauen werden. 2.) ein Fehler des teibes, der ekblich ist. 3.) eine eben dergleichen bose Gemuthseigenschaft. So fagt man von einem, der zur Wollust geneigt ist: Dat is een Arnschaden: das ist ihm ans geboren.

Erventall, Erbiffeil. pars rata, pro numero hweredum fingulis obtingens. Mehvere Bedeutungen dieses Worts suche man benm Haltans. Renners Chron. J. 1407. Idt sh Ervetall, Lehnegudt. Kop ober Weddeschatt.

As, als: quemadmodum, quam, utpote. S. R. Fries. az.

Assetto, As dar to, sehr, ungemein, ut nihil supra. De lopt afferto: Er lauft sehr stark.

Aas, Aas. Gen lutjet Aas : ein kleines naseweises Mabgen.

Aas-beeft, ein Thier, bas nach Mas gehet.

Aas-Flege, Schmeisfliege.

Aas-nart, oder so natt as een Aas: heißt hie und da so viel, als pfühnaß, schmußig naß. In tur beck sagt man auch asig, sur naß, garstig: asig Wetter, nasses schmuhiges: Wetter. Nasselich bedeutet bafelbst dasselbe: womit unser unnask abereinkommt. S. im Buchst. U.

Asen,

Alen, Af alen, aussilzen, einen schimpsichen Berweist geben. Das Wort will sagen: einen gleichsam als ein Aas, mit Sckel und Unwillen, absertigen. De aasde em af, dat keen Hund een Stuk Brood van em nemen scholl: er hat ihm nicht die geringste Shre gelassen. Im Mecklenburgisschen heißt Asen, eine schmußig nasse Arbeit thun. Im Gelde asen: vielen Verkehr mit Gelde har ben.

To alen, besudeln, Sik to asen: sich schmukig machen. Stank-alig, 1.) stinkend, eckelhaft, was als ein Mas riechet.

2.) eckel, die Rase rumpfend. Stankasig uutseen : aus Eckel und Abscheu die Rase rumpfen; wie eis ner thut, der seinen Abscheu für ein Aas bezeuget.

AABBOOK, ift baffelbe in Bremen, was in hamburg ber Boofsbudel ift : alwaterisches Bertommen in ber burgerlichen lebensart. Ge het bat Aass boof im Sufe: fie verftebt fich am besten auf die stäbtischen Ceremonien. Ge het noch een Blab uut dem Aasboofe: fie weiß noch etwas von dem alten Berfommen. Obne Zweifel tann man Dieß Wort am füglichsten berleiten von dem Afynge-oder Aesiga-Book ber Friesen, welches bes fonbere ber alten, junachft an Bremen grangen: ben , Ruftringer Landrecht in fich faffet. fann babon nachsehen bes hen, von Wicht Borrede jum Offr. Landr. G. 170. u. folg. von Pufendorf bat folches in bem III. Theile feis ner Observat. Juris univ. p. 36. seqq. herausges geben. Die Berturjung von Mefiga Boof in Afeboof.

Alebook, ein Buch, das alte Rechte und Geswohnheiten enthält; scheint eben nicht gezwungen. Daß die alten deutschen und nordischen Wölker ihre Richter und Scabinen Asige, Aekge, und Azinge, wie den richterlichen Spruch Aekghadem, genannt haben, bemerket Hr. von Westphalen, præfat. Tomi IV. monum. p. 193. S. auch des Hrn. von Wicht Osifr. Landr. S. 1196 u. folg.

Æsch, oder Æsk, eine leichte hölzerne Schachtel. In Hamb. Nasch. Im Dithmarschen sagt man auch Ascher. S. R. p. 405. in der Sammlung Dithmarscher Wörter. In tübeck Abs. Nass ist eine sehlerhaste Aussprache, da das n aus dem kurz abgebrochenen Artisel een oder den benbehalsten, und dem Worte vorgesetzt ist. Nach der urs sprünglichen Notion scheint es anzudeuten ein jesdes Gefäß, worin man etwas aushebet und bewahret. Sin solches Gefäß hieß im Goth. Ask. Ask hieß vor Zeiten auch ein Schif. S. das solzgende Abkenborg. Man vergl. das Griech. ednos, ein Schlauch.

Kiek-æsk, ein Raritatentaften.

ASKE, Miche. E. Ashes. Schweb. Aska.

Asken-bakken-koken, Ruchen, Die in Der heissen Afche gebacken werben.

Asken-böel, (01) oder Asken-büel, gleichsam ein Aschens pubel, ein Hund, oder Kage, die immer benm Feuer liegen, und die Haare voll Asche haben. Imgl. ein schmußiger Mensch, ein Junge oder Mädgen mit sträubigten Haaren.

Asken-puster,

Alen, Af alen, aussilzen, einen schimpstichen Berweist geben. Das Wort will sagen: einen gleichsam als ein Aas, mit Eckel und Unwillen, absertigen. De aasde em af, dat keen hund een Stuk Brood van em nemen scholl: er hat ihm nicht die geringste Ehre gelassen. Im Mecklenburgisschen heißt Asen, eine schmußig nasse Arbeit thun. Im Gelde asen: vielen Verkehr mit Gelde has ben.

To alon, besudeln, Sif to afent: sich schmußig machen. Stunk-alig, 1.) stinkend, edelhaft, was als ein Mas riechet.

2.) eckel, die Rase rumpfend. Stankasig uutseen : aus Eckel und Abscheu die Rase rumpfen; wie ein ner thut, der seinen Abscheu für ein Aas bezeuget.

AASBOOK, ift dasselbe in Bremen, was in hamburg der Booksbudel ift : alevaterisches Berkommen in ber burgerlichen lebensart. Ge het Dat Mass boof im Suse: fie versteht fich am besten auf bie stabtischen Ceremonien. Se het noch een Blab uut dem Masbooke : fie weiß noch etwas von dem alten Berfommen. Ohne Zweifel tann man Dieß Wort am füglichsten berleiten von dem Alynge-oder Aesiga-Book ber Friesen, welches bes fonbere ber alten, junachft an Bremen grangens ben , Ruftringer Landrecht in fich fasset. Man fann babon nachsehen bes hen, von Wicht Bor: rebe jum Offr. Jandr. S. 170. u. folg. won Dufenborf bat folches in bem III. Theile fei: ner Observat. Juris univ. p. 36. segg. berausges geben. Die Berturjung von Meffag, Boof in Afeboof.

Msebook, ein Buch, das alte Rechte und Geschöhnheiten enthält; scheint eben nicht gezwungen. Daß die alten deutschen und nordischen Bölker ihre Richter und Scabinen Asige, Aesge, und Azinge, wie den richterlichen Spruch Aesghasdoem, genannt haben, bemerket Hr. von West phalen, præfat. Tomi IV. monum. p. 193. S. auch des Hrn. von Wicht Ofikr. Landr. S. 1196 u. folg.

Esch, oder Æsk, eine leichte hölzerne Schachtel. In hamb. Nasch. Im Dithmarschen sagt man auch Ascher. S. R. p. 405. in der Sammlung Dithmarscher Wörter. In tübeck Abf. Nask ist eine sehlerhaste Aussprache, da das in aus dem kurz abgebrochenen Artikel een oder den benbehalzten, und dem Worte vorgesehet ist. Nach der urs sprünglichen Notion scheint es anzudeuten ein jerdes Gefäß, worin man etwas aushebet und ber wahret. Sin solches Gesäß hieß im Goth. Ask. Ask hieß vor Zeiten auch ein Schif. S. das solchende Abkenborg. Man vergl. das Griech. eine Schlauch.

Liek - æsk, ein Maritatentaften.

Aske, Miche. E. Ashes. Schwed. Aska.

Asken - bakken - koken, Ruchen, Die in ber beiffen Ufche gebacken werben.

Asken-böel, (09) oder Asken-büel, gleichsam ein Aschens pudel, ein Hund, oder Kage, die immer benm Feuer liegen, und die Haare voll Asche haben. Imgl. ein schmußiger Meusch, ein Junge oder Madgen mit straubigten Haaren.

Asken-püster,

Asken-pulter, eine schmußige Küchenmagd, ober Küchenjunge. Bon pusten, blasen: Puster, Blase balg. Bon einem, der unfauber und schmußig ger kleidet einhergehet, sagt man: he sut uut, as een Asken: puster.

ASKBBORG, fo heißt ein gewisser Ort in Bremen an ber ber Wefer, ben bem alten Kornbaufe. Entweder von dem alten celtischen Worte Aske, Wasser: (baber vielleicht Ratten:est, ein Ort nabe ben un: ferer Stadt, berzuleiten mare) ober von Ask, ein Schif, welches ben Mormannen und Danen, umb den Seeraubern, (und was maren jene in den al teften Zeiten anders?) in ber alten Befchichte ben Mamen ber Askomannen gegeben bat. Adam. Brem. c. 73. Classis piratarum, quos nostri Ascomannos vocant. E. auch Renners Chron. tn bem leben Erzbifch. Bezelinus. Bielleicht ift bier vor Zeiten ein bequemer Ort jum Unlegen ber Schiffe gewesen. Es ift nicht vorben zu laffen, baß schon Tacitus de mor. Germ. c. 3, einer Stadt erwähnet, die am Rhein gelegen, und Afciburgium geheissen : welche ebenmässig von Aske ihren Mamen bat, und welche ber beruhmte Duisburgifche Prof. Br. Withof, fur bas beutige Duisburg balt. S. feine Orat. de orig. et antig. urbis Duisb. welche seinem Præmetio crucium crit. vorgedrucket ift. Obgleich Tacitus, nach Are ber Griechen und Romer, Die in Ableitung eige ner Mamen nichts als Kabeln traumten, meinet, Ulpffes batte fie erbauet, und etwa ben Ramen

Upeburg gegeben. Gewiß eine herzhafte Ableie tung !

Asse, die Achse, axis.

- Asserant, oder Astrant, troßig, widersprechend, widerspenstig. Ift das Franz. assurant, oder affuré.
- Astrak, auch wol Alftrak, Estrich, lithostrotum. Insonderheit, brauchen wir es von einer gewissen. Urt Bruchsteine, womit man pflastert.
- ATBARICHEIT, Müßung, Müßungs: Gerechtigkeit. Ofterholz. Urkunde in Pratiens Herzogth. Brem. und Verd. 5 Saml. S. 416. Des hebbe my en dat vorschreven Gud— gelaten, unde latet in dessem Breve, mit aller Atbaricheit, also my van rechte scholet u. s. w. von ETEN, etten,
- ATEM, Aten, Othem, Obem. S. Adem, Aessem, Kero, Atum. Gr. aazw, Obem schopfen, haus chen.
- Atjevaen, foll nach dem Glossar. Chauc. apudLeibet. in diesen Gegenden, einen Alwater, decrepitum, bes deuten. Aber Hr. Strodtm. S. 15. hat Necht, west er sagt, daß es jehund hier gar nicht gehöret werde.

Ar, ein Zeichen bes Schmerzes. Au wei! webe!

Audi, eine empfindliche Strafe, die da dienet, uns zu bessern, und vorsichtiger zu machen. Es ist der Imperat. des latein. audire, aufs Wort merten. De het enen dogden Audi fregen: er hat zu seinem Schaden etwas (einen Schlag, Stoß, od. d. g.) bavon getragen, daran er denken kann, um kunftig vorsichtiger zu senn. Ich hebbe ein enen Audi Audi geven: ich habe ihm einen Schlag, eine Maulschelle, verfeget.

Auguurken, Gurken. Was will hiet Au fagen?
etwa Wassergurken? Die heutigen Griechen new
nen gleichfalls ihre Wassermelonen Augourie, wie
J. Spon in seiner Reisebeschr. berichtet. In tw
beck Agurken.

Auken, heimlich entwenden, stehlen. Cod. Arg. aukan, vermehren, hinzuthun. A. S. eakan. Alt: Frank. auchon. Island. auka. Gr. aufew. Denn ein Dieb hat die Absicht, das Seine zu vermehren. Dat het he mi weg auket: das hat er mir entwendet.

-Aure mit der Puten, so pflegt der gemeine Mann ein Fischweib zu nennen. Pute ift ein Fisch, der sich in Pfügen und Morasten aushält.

hurlig, allerhand Obst und Baumfrüchte, insonder beit wenn sie noch nicht recht reif sind. Vielleicht will es so viel sagen als Augstüg, weil sie gegen den Herbst und um die Erndte ansangen reif zu werden: oder es ist zusammen gesetzt mit Au, pratum, terra rivis irrigua, und heist so viel, als allerhand Lands und Gartenfrüchte: oder viels mehr von Avet, Obst, benm Chytr. welches auch noch jest im Mecklenburgischen gebräuchlich-ist. In Lübeck Aaft.

Ave, von, davon, ab. f. Af.

AVEND, Abend. Sprw. Avende rede un Morgens rede famet selden avereen: benm Trunke wird oft viel versprochen, und wenig gehalten. Man kann sich nicht allzeit auf eines andern Wort verlassen. verlaffen. Bon dem alten aven, entweichen, fal-

Eventüren. f. Eventüren.

Aver, 1.) über. Cod. Arg. afar. ufar. A. S. ofer. S. over. Aver dree Dage: Goth. afar thrins Dagans: über dren Tage. Aver Bermogen: über Bermogen. f. Over.

2.) Abermahl, von neuem, auch. Stat. 3. De schall aver sweren: der soll auch schwodren. Ord.

76. Dat schall he aver betern.

Averig, adj. und adv. übrig, über her, als eine Zugabe. Renners Shron. A. 1405 wurd dat Raht; huss to Bremen gebuwet, — do idt fullens bracht, gaff de Raht den Arbeideslueden aves eich thom besten 2 Schinken, darfor wurdt gegeven 6 Grote, vor Brodt 4 Gr. und 1 Thunne gudt Behr vor 24 Gr.

het nig veel verävert: er hat nicht viel vor sich

gebracht.

Averachter, f. Overächter.

Averdania, f. Doon.

Averheer, Oberherr, f. HERR.

Averlaft, Ueberlaft, molestia.

Averlang, bismeilen.

Averagd, f. Oak.

Averspel, der Shebruch. Es ist dieses Wort zwar sest so ublich nicht mehr unter uns, als ehedem; dach findet es sich in den alten Gesehen, z. E. in der Rundigen Rulle. Die Hollander sagen Overspel.

Aceripaler, Chebrecher. Ift veraltet.

AVER.

Aver, und

Averst, aber. Alt: Frant. avit. Benm Offr. avur, afur, Gr. avlae

Axel, ein Mannsname. Bielleicht ist derfelbe erft neuerlich durch die Schweden hieher gebracht.

## B.

BABBE nennen die Bauerkinder ihren Bater.
Es komt überein mit mannas oder nannos und ...
papa oder pappa. Daher ift /

Babbeln, plaudern: eigentl. unvernehmlich reden, wie die kleinen Kinder, die noch Babbe lallen. E. Babe, ein Kind, und babble, plaudern. Fr. babiller. Es muß unterschieden werden von bubs beln, mit vollem Munde reden.

Babbel - fnute, ein Scheltwort: einer, der unvernehmlich

Babbeler, ift dosselbe. Fr. babillard. Babylonius.

Babbert, Maul, Bart. Enen up'n Babbert friegents eine Maulschelle bekommen.

BABKEN, naß machen, 3. E. wie bie-Rinder, wenn fie im Wasser patschen, sich und ihre Kleiber naß machen.

Babke, ein Scheltwort für Kinder, die alles naß mar : den: auch wol Babke Sondaags.

Babke-dook, ein Tuch, welches ben Kindern vor bie Bruft gestecket wird; damit fie ihre Kleider ben bem-Effen, oder sonft, nicht besubeln.

BABS, ein-Wort, welches ben Schall vorstellen-foli,

venn man jemand unvermuthet einen Schlag ins Gesichte giebt, pflegt man zu sagen: babs gap it em eenen: ich gab ihm einen berben, daß 26-Rappete. Man sagt auch, und noch wol häufiger, Babs.

ADE, ein Bote, mit andern Verwandten, f. unter Beden,

ADEN und baen, baden. Daber

ade-mome, Bad-mome, Bad-moder, eine Hebamme. ad-staven, eine Babstube. Bad-stäver, ein Baber. s. unter Staven.

Ern, oder Bähen, baben, ermarmen, fomentare. Es beißt bier auch: von grunen weiben ober ans bern Stangen und Stocken (Die zu verschiedenen Landwirthschafts: Berathen, als Stiele, & E. in ben Sarten, Spaden u. f. m. gebrauchet werben) ben Baft abziehen. Denn bieß kann nicht wol ger Schehen, wo fie nicht vorher im beiffen Backofen, wober ben einem groffen Beuer, wohl burchgemars met und gebabet find. Jener Bauerjunge, ber von seinem Pastoren gefragt murbe: Ranst bu been? (beten) antwortete: Qu. Auf weiteres Befragen: mat fanst du den been? versette er: Barten : Sprete, Schuppen, Stele, Gaffeln u. f. f. und vermengte baen, baben, mit been, beten. Much in Schwaben ist dieß Wort noch int Gebrauche, woselbst es so viel beißt als rosten. Wie wir lernen aus Georg Benischens Schaß ber beutsch. Sprache und Weish. unter Behen.

phien, wieder ermarmen, ein von Kalte erstarretes E 2 Thier,

## BAG, BAI, BAK.

Thier, ober Glied, wieber durch Barme jurachte bringen.

BAGEN, ein Bogen: von BOEGEN, biegen. Flitz-bagen. f. im F.

Baje, Boi: eine Art dickes, zotiges und gewalftes Tuch. S. Bay. E. Baize,

Ban, ber Micken, R. Es ift bieß ein fehr altes Wort, welches in allen Dialetten baufig gefunden wird, und ben une noch febr gebrauchlich ift. Alt: Frief. Man febe vor andern ben Brn. Wachter unter biesem Worte nach. Enem mat up't Baf depen: einem einen Duckel voll Schlage geben. De moot Buuf un Baf vull hebben: er will nicht-nur fatt effen, fondern auch, fo viel er nur tragen fan, mit nehmen, welche Rebensart ber Sr. S. nicht verftanden bat. De het Buufe un Bats genoog: feine Gliedmaffen find ftart genug jur Arbeit. Andere Sprw. die Br. R. anführet, find bier auch gebrauchlich. Schall if bi ins np den Baf famen? soll ich dir eine Tracht Schlidge au ben ? If hebbe em alle Dage up'n Bate: er ift mir taglich auf bem Salfe, ober zur laft. Daber beift im Sannoverifchen Bofe, bafe, eine balbe geraucherte Bans.

Bakels, die tehne hinter dem Rucken. Stole and Bas feld: Stuhle ohne Rucklehne.

Bak-beeft, eigentlich ein kastvieh, ober bas kasten auf dem Rucken trägt. Im uneigentlichen Sinne ist es ein Scheltwort, womit man eine grobe ungeschicke te Frauensperson beleget, die zu nichts bienet, als zu grober Arbeit, und zum kastragen. Bak,

Ban, ber Ruden. Dieß ist so sichtbar, daß uns wundert, warum Hr. R. nicht mit sich einig werden können, von welchem Worte er es herleisten sollte, und doch das rechte nicht getrossen hat: indem er es herleiten will entweder von Bak ein Trog, oder von den Pausbacken, oder von dem Zeitworte backen, oder endlich gar den guten Bacchus zum Vater dieses kastthiers machet. Eben so wenig gesügt ist die Ableitung von Pak, ein Packen, wie andere wollen, den welchen ein Bakbeest so viel ist, als Pakbeest: es möchte denn senn, daß man Pak und pakken selbst von Bak, Rucken, herleiten wollte, wozu wir doch nicht rathen wollten.

Iukbak. Genen up den hufbak nemen: einen auf den Rucken nehmen und tragen. R. Bon Huken, uphuken, aufhocken, sich sehen, und Bak, Rucken.

lakwaschen. Was dieses Wort sagen wolle, ist leiche aus nachst vorhergehenden zu bestimmen, namlich insgemein, plaudern, ein waschhaftiges Maul has ben. it. eine neue Zeitung zu jemands Nachtheil von einem zum andern tragen, hinter jemands Rücken viel schwäßen: von obigem Bak, und waschen, wäschen, plaudern. He bakwaschet daarmit herum: er träget die Nachricht von einem zum andern. He geit daarmit bakwaschen: dasselbe. Undere sagen dasser Päkewäsken.

lan, ein Trog, groffe Schuffel, Kumme, nicht allein ein hölzernes, (f. R.) sondern auch ein irdenes. Hr. Wachter will es von Bögen, bugen ober

E. 3 bie

biegen herleiten. Bielleicht aber fagt man besset, es kame von BAKKEN, coquere in surno, und hatte ursprünglich ein von Erde gebackenes Ger fäß bedeutet, ware aber nachher einem jeden etwas grössern Gefässe bengeleget worden. Gleichwie man. sonst, was im Ofen gebacken ist, hak nennet, p. E. Zwieback. Eine Pommersche Uebersehung der Bibel giebt Ps. XXIII. 5. Du givst mi een ganz Bak vull: du schenkest mir voll ein.

Baksken, 1.) das Verkleinerungswort von jenem, 2.) ein lackirtes ober polierted Brett, mit einem flas chen Rande, worin reine Wasche u. d. g. getras gen wird. Sben so auch in Hamb. Engl. Basquet.

Ban wird einigen Wortern hinten angehänget, und bedeutet eine plumpe Eigenschaft einer Person, oder einen Ungestüm, z. E. Bullerbaf, ein ungestüs mer Mensch, der gern schilt, und andern unhöße lich begegnet. Stortebaf, einer, der alles mit einem plumpen Anstande thut, der allenthalben ges gen stolpert, und alles, was ihm vorsomt, ums wirft oder zerbricht: vonstorten, stürzen. Sonstist Stortebeser, wie bekannt, der Name eines Seez räubers, der in Hamburg, nehst seinem Gesehrsten, Götze Michelsen, gehangen worden. Die Endung Baf ist wahrscheinlich von Bankenn, Kopfen, stossen.

Bak, ein Bach. f. Beke.

BAK-BOORD, die linke Seite des Schiffes. f. R. Sprw. Wat to Bak boord infumt, moot to Stür-boord uut. f. Stür-Boord.

BAKE,

BARE, ein Zeichen fur Die Schiffenbe, damit fie wif fen, wo entweder die Unfuhrt und Ginfahrt, ober auch das Kahrwasser ift. R. im Nachsch. E. Bezcon. M. S. auch so, und Beacn. Daher Beconagium (E. Beaconage) im barbarischen lateine genannt wurde die Auflage, welche zur Unterhale tung eines Leuchtthurms, jum Rugen ber Schiff fabrt mufte bezahlet werden. H. Spelman. in Archæol. Baten fteten: solche Zeichen vermite telft langer Stangen im Baffer befestigen. beißt auch ein Zeichen, wornach man fich im Land: messen, ober ben bergleichen Arbeit, richtet. ein Nothzeichen. f. von Wicht Ofifr. Landr. G. 829. und fola.

Af-baken, Uut-baken, mit Beichen absteden. Baken, rulpfen.

BAKERN, warmen, wie man bir flei en Rinder vor dem Reuer thut. R.

BAKKE, die Wange. Agterb ff., Der Hintere, Dos ber. Im Scherze beißt in th ecf Lak-fism, eine Maulfchelle.

lakken, 1.) backen, in furno coquere Af will bi mat baffen : ich will bir was anders bun. Gine grobe Formel, womit man jem bes Begehren abschlägt. Spr. De to'm Knuust affet is, marb fien Leve feen Broud : wir jum Seller geschlagen ift, wird nimmer ein Thaler. De ben Gloven bet, fan so drae up den Ufen batken, as darin: Einbildung bat groffe Rraft.

2,) fleben, fleiftern.

Bakkels.

Bakkels; i.) so viel Teig, als man ju einer Zeit backt.

2.) Gebackenes.

Bax-ei, eigentlich sollte es auf einer Schuffel gebackene Sier bedeuten. Aber wir brauchen es nur von einer Sache, die von Ungefehr und wider unsere Abssicht zusammen gebacken oder gekleistert ist; z. E. wenn man eine dligte oder klebrige Materie in einem Morser stöffet, woraus gleichsam ein Auchen wird. Dat is een Bakei: das hat sich alles sest un einauder geklebet. Gen Bakei im hernde, heißt oft dasjenige, warum die Wärteriunen den Kindern reine Hemde anziehen mussen. Gen Bakei wird auch nicht selten gebraucht für ein Mischmasch in einer Sache oder Rede.

Bak-beren, gebackene, ober im Ofen getrochnete Birsnen. It. schlechte Sachen, Plunder.

Bakkel-busk, Reifer oder Busch, womit man ben Backofen heizet.

Bakkel-trog, Bactrog.

Afbakken, 1.) neutr. De broe baffet af, saget man, wenn im Backen die Aruste des Brodes sich von der Arume absondert. Afbaffen Brood: Brode, an welchem die Rinde oben lose ist.

2.) act. eine Sache geschwind zu Ende bringen. Dat het he bald afbaffet: Die Sache hat er bald abe gethan.

Anbakken, antleben, an etwas fest tleben, sowol neutr. als active.

Dörbakken, 1.) durch und durch gar werden. Gen dor batteden Junge : ein gesunder Karter Junge

von friehem Unfeben. Gen borbaffen Schelm: ein burchtriebener Bogel.

2.) Bollführen, durchtreiben, und zwar heimlich. Dat hebt se alleen under sit dorbaktet: das haben fie allein unter fich heimlich durchgetrieben und abgemacht.

Tobakken, I.) jufleiftern, jufdymieren.

2.) verbergen, bedecken, machen bag etwas nicht uns ter die Leute komme.

Verbakket, erpicht, der seinen Sinn sest gesetzet hat auf etwas.

Kokebakken, f. Koken.

Bankeneel, ein Helm. Von Bak, Beffen, ein jedes ausgehöhltes Gefäß. Damit stimmet überein das saft aus dem Gebrauche gekommene Hoeutsche Peckel: haube, in Lehmanns Spenersch. Ehron. Becken: haube. Aus eben der Ursache wird den Diederländern die Hirnschale Beckenseel ges nannt, wegen der Achnlichkeit mit einem Becken. Renners Brem. Chron. den dem J. 1425. Dat fällen de Landlüde to mit isernen Handschen und Backenelen, und drunken sit duhn, und schuddeden alle Schlippen vull Brodes, drys gen dat Fleisch up Stangen und Speten, und sungen dar mit Freuden na Horneborg mes de to.

Bakkenelen - geligt, eine widerliche Gesichtebildung, ein Fragengesicht.

Baa'ns brauchen einige für , Schläge. Du frigst Baats: du bekömmst Schläge. Es ist entweder von Bat, der Rucken; gleich wie man fagt: enem

wat up't Bak geven: ober von bakern, stant bokern, klopfen, schlagen; ober es abmet den Schalle der Schläge nach.

Baaksen, schlagen.

Baks, jufammengezogen aus Bacchus. Gen biffen, Baks: ein bicker Menfch, ein Pausback.

BALL. Auffer ber gewöhnlichen Bedeutung eines Balls. - bedeutet es auch Alofe von geriebenem Brodte, obet gehacktem Rleische, in ber Suppe, welche in Same burg Ballfen beiffen. R. Ben ben Ditmarichen ist dieselbe Bedeutung gewöhnlich. f. Idiot. Ditm. ben Richen f. 405. Ball use is: bet Ball ist unser; wird ben dem Spiele ber Kinder gerufen, wenn ber ausgeworfene Ball wieber an bem Orte angelanget ift, wo er zuerst abgeworfen worden. , Hoolt den Ball fast: ist ein Spiel, ba einer Person in der Gesellschaft ein Ball beim lich jugeftecket wird, und die andern fagen muffen, wer ben Ball bat. Wer es nun nicht errath, ber muß ein Pfand geben, welches er hernach, durch Die Erfullung eines gegebenen Befehls, einlofen muß.

Ball-huus, so heißt das Krankenhaus in der Bremis schen Neustadt, welches ehedem ein Ballhaus ges wesen ist.

Balltoten, befohlen. De Schoe ballstoten laten: une ter die Schuhe neue Sohlen legen lassen. Ohne Zweisel von dem Balle des Fusses.

BALDADIG, gewaltthätig, frevelhaft. Von Bal, eine bose That, und boen, thun. s. unter BALSTU-RIG. Baldad hieß ben den alten Franken eine bose

Ebat

That. Paldan benm Rero, fich herausnehmen, uns terfteben.

ALDRIAN, oder Ballerjan, ist die verdorbene Auss sprache des Kraues Valeriana.

ALEN, Bolen, diche Bretter.

Alg, Bauch, Schmerbauch. E. belly. lat. bulga. S. balg. Im Cod. Arg. sind Balgeis Schläuche. Balgpien, Bauchschmerzen, gehöret zur Pobels sprache. Daher ist

ulgen, den Bauch aufblähen. De Kost balget: Die Speise füllet den Bauch, blahet auf.

Werachtungsweise, oder Bigbalge, nennet man Berachtungsweise, oder im Unwillen, einen Knasben, oder ein Madgen. Gen Balge van een Jungen: ein kleiner muthwilliger Junge. In Westphalen sage man, durch Versetzung der Bucht staben, Blage.

Stadt gehet, und welche den Unstat abzund in die Weser zu sühren dienet. Vor Zeiten war sie die Grenze der Stadt, oder der Stadtgraben, die sie mit der Zeit, nach Erweiterung der Stadt, mitten durch dieselbe gehet. Egeling: de voc. Germ. schreibe: Balge nobis locus est depressus et uliginosus: unde fossa illa vetus, quæ prima quondam Bremensium desinivit habitacula, dessuentem undique colluviem recipiens dicitur die Balge. Talia autem loca inhabitasse Belgas, ipsa probant Hollandiæ Niederlandiæque nomina. In fluminibus vocantur Balgen loca excavata inter insulas et sabula, uti inVisurgi Breschelae.

benbalge, Hundbalge, Steertbalge, Offens z balge. Postii Id. Bremens. msct. Daß sonk z euch Balge, oder Balje, ein Graben, eine Ausholung bedeute, s. Roth von den alten Chausen S. 89. welche Abhandl. sich sindet in des hrn. d Pratien Herrogth. Bremen und Verden. 1 Samml.

Palen, schlagen. Es ist auch in den Hochdeutschen.
Mundarten üblich. Hier wird es nur angeführet,
um die Verwandschaft dieses Worts mit unserm
Verbolgen, anzuzeigen. Man sehe dieses
Wort, u. Wachter in Balgen.

Barmoorn, (Jan.) Sprw. Dat is verbetert der Inn Balhoorn, von einer lächerlichen und um müßen Verbesserung. Dieser Mann soll ein A. B. C. Buch herausgegeben haben, auf dessen Titel blatte gedruckt worden: Vermehrt und Verbesssert durch Johan Balhorn.

BALIE, eine Babwanne, Zuber, die Salfte einer burchger fageten Tonne. R. G. Pail,

BAIRE, ben ben Bauern, der Kornboden: in der Stadt heißt es Boen, Boden. S. Idt was, as wen he van den Balken fallen woll: er war für Erstaunen ausser sich. Daber ist vielleicht

Balko-dtifter, stockfinster: eigentlich, so finster, als auf bem Kornboben eines Bauern.

BALLERN, ein lautschallendes Geräusch in der Luft machen, klappern. Mit der Swepen ballern: mit der Peitsche klatschen.

Balsken, klopfen, schlagen, daß es einen lauten Schall
- giebt. An de Dore baloken: stark an die Thur
klopfen.

flopfen. Genem in't Geficht balbten: 3emand ins Gesicht schlagen.

ler - busse, ein Spielgerathe der Kinder, welches vermittelft der eingepreßten Luft einen Knall machet. Auch eine Urt eines kurzen Schießgewehrs, worin viele Rugeln zugleich geworfen werden.

LSTURIG, frevelhaft, gewaltthatig. Br. R. erflaret es durch jachgornia, als wenn es fo biel far gen wolle, als bald ftorrig. Die Unmerkung bes Brn. Gram aber ift grundlichet, wenn er bies Wort nimmt für balastpria, von balgen, tame pfen, und bem Danischen Worte Styr, ftorrig, ferox; und erklaret es durch litigiosus, pugnada ad decertandum promtus. Biewol er es auch nicht recht getroffen zu baben fcheinet, fo lange noch eine beffere Ableitung ba ift. Beffer aber und une gefünftelter fagt man, bag es jufammengefthet feb aus dem alten Worte Bal, eine bofe That, it. Schmert, Quaal, (f. Wachter) und bem ben uns febr gebrauchlichen STUREN, mit Beftie feit und Ungeftum nach etwas verlangen. Daraus fliesset ber Begriff eines frevelhaften ober gewalk thatigen Menschen. Much bat dies Wort ben uns nicht die Bedeutung eines Jachgornigen, Die Dr. R. ihm benlegt. Wober diese Ableitung vor jener einen Borgug erhalt. Roch mehr wird biefes beftartet burch bas Wort BALDADIG. welches wir in eben demfelben Sinne, wie Balfturig, ge brauchen, und das offenbar einen Menschen bes zeichnet, ber fertig ift, Bofes (es fen nun mutali actionis oder malum passonis), ju thun ober ju wirfen.

wirken. Will jemand das veraltete Bald, ki verwegen, E. bold, beym Otfr. baldo, in trachtung ziehen, der wurde wenigstens mehr W scheinlichkeit auf seiner Seite haben, als Hr. und G. Noch eine Ableitung: könnte balft und baldadig nicht so viel senn, als walt rig, walddadig? In Cod. Arg. ist walt Bewalt üben. B und B, Buchstaben eines gani, wie oft werden die mit einander vern selt? Der teser hat das Necht, unter diesen schiedenen Ableitungen nach seiner Einsscht zu r len, wenn er es für wichtig genug halt.

Bam, ift ber Con, ber bem laute einer Glocke nac met. Daber ift

Bumbam, ein jedes Ding, welches an einem Fa wie ein Pendul, sich bin und her beweget schwanket, und womit man den kleinen Kin ein Vergnügen zu machen pflegt. Insonder ein Bettquast. Bummel, bammel, buud, l sagt man zu den Kindern, wenn man ihnen dem Bum, bam vorspielet.

Bammeln, hin und her schwanken: tremule mot Dafür sagt man aber lieber bummeln. It derheit gibt es ein solches hin und her slieger erkennen, das einen Schall gibt, wenn es ans wie der Schwengel einer Glocke. In Lübec deutet bammeln, dimmeln, das Geläute kleinen Glocken. Gr. BauBadissiv und BauBaden, tremere, Celt. bwhmman, fluctuai beben, tremere, bumsen, anstossen, daß inen dumpsigen Schall giebt.

....

ann, die gange Breite der Beuge oder Stoffen, wor

and, auffer ber auch im Sochdeutschen gewöhnlichen Bedeutung, heißt es bier

- 1.) ein jeder Faden. Cod. Arg, Bandi. 21. S. Bend.
- 2.) ein Reif um eine Tonne. Daher Verbindem ein eigen Wort der Küper, ein Faß mit Reiffen versehen, metaph. brav abprügeln. He sat dar up to verbinden: er siel auf ihn, und prügelte ihn.

endel, ober Bandel, ein schmales Band.

indig und bansk, gebandiget, jahm, kirre. Olde hunde funt quaad bansk to maken: ein, alter Sunder ist schwer ju bekehren: bose Gewohnheit ift nicht so leicht auszutreiben.

osbändig, s. im Buchst. L.

nd-holt, Reisholz, die Stangen von Weiben und anderm Holze, welche gespalten, und zu Reissen gebrauchet werden. Kund. Rolle Art. 124. Nes mand schall uthfueren Bandholt edder schnes bene Bande van unser Stadt.

ENDEL, Bendel, ein kleiner lachs.

Kund. Baneer, Panier, oder besser Banier, die Fahne. Es ist veraltet: und kommt vor in der Kund. Rolle & 103. Dar en schall vok ness mand kopen jenigerlen Guth, dat he wedder verkopen will, dewile de Baner up dem Marskede steit. Womit verschiedene andere Stadtges sehe übereinstimmen. So heist es Stat. Eimbeck, C. 21. art. 1, so lange als des Sonnabends die Fahne

48

Fahne vor dem Nathhause aushängt. In Stall Lips. 11. Es soll auch kein Hoker noch Gast des Marktrages kauffen, dieweil der Wisch ausgesteckt ift. S. Jus munic. Sax. art. 19: Weitlaufth handelt von diesem Worte Frisch in feinem Worte terbuche.

Bangboks, ein feiger Menfch, bem bas Berg in ber Sofen figet.

BANK, I.) eine Bank.

- dicum. So ist in den brem. Statuten, 3. B. Ord. 5. 6. und 7. binnen veer Benken, si viel, als: vor Gerichte, vor dem sitzenden Rathe. Der Ort, wo der halbe, oder regierende Rath in Bremen sitzt, ist ein viereckigter, mit Schranken umgebener Plat auf dem Rathhause, mit viet Banken. Vergl. Haltaus in Bank.
- 3.) der Treppen abnliche Absah eines Ufers. Und ben der Landarbeit, eine jede Terrasse. Bank: wist af fallen: mit Absahen, Stuffenweise ablausen, wie ein Ufer, oder Deich, woran die Wellen spiklen.

Bank-rekel, ein groffer trager hund. Imgl. ein faulet Schlingel.

Bank-wark, und

Bankwarks - kullen, auf eine besondere Urt gewebt

BANKEFETT spelen, schmausen, lustig brauf los zechen. Vielleicht von Banket, ein Gastmahl, (welches von Bank herzuleiten ist). Wo man nicht lieber Pankefett schreiben, und es von allu setten

fetten Pannkoken, Eperkuchen, herleiten will. R. im Nachschuß, und S. in Bonkefett.

- INKERT, ein Bastart. Laz. Pankhert, spurius. Andere haben auch Bankling. Zur Erläuterung dieses Worts dienet die Redensart benm Frisch; mit einer von der Bank fallen: rem habere cum scorto.
- inse, Koorn-banse, Scheune. Ein Rieders. Wort, so aber im Bremischen eben nicht gehöret wird. Cod. Arg. Bansta, horreum.
- AAR, ein Bar, ein rauher und plumper Mensch. De het Fusie as een Baar: er hat grobe Hans de, wie Barentagen. Enen Varen anbinden: Schulden machen. Baren-trekker, s. unter Trekken.
- Mit Epen un Baren: mit Arten und Beilen. To Speet un to Bare staan: im heftigen Zanke, im Handgemenge, mit einander seyn.

Ene langstelede Barde: eine Barte mit einem langen Stiele, dessen man sich vor Zeiten anstatt ets nes Wanderstades bedienete. s. Luned. Mushards monum. Nobil. antiq. p. 559. Sie ist ohne Zweisel dasselbe, was man sonst Fuust has mer nannte. s. unter Fuust. Von einer solichen Barte ist auch zu verstehen, was Renner in seiner geschriebenen brem. Ehron. bey dem Jahr 1525. von zween Bürgern, welche in Unshariene Kirche uneins geworden, erzählet: Also dat Die trich Groning im tornigen und hastigen Moe de tho siner Barden greep, (de he by sick hade

de, und uth der Stadt gahn wolde) un schlogh einen Balberer — und wundede ohn dat Hovet, mit dem Ohr der Barden.

BARE, 1.) eine Welle. In dieser Bedeutung haben et auch die Hollander. De Baren gingen hoog: die Wellen schlugen hoch. Von baren, rufen, schrepen. s. Martin. in v. Barritus.

2.) ber Fischbein, ber noch rob und unbereitet ift.

BAREN, gebaren. Baren, partic. geboren. een dood baren Kind. Daber

Boord, Geburt. E. Birth. Ma Gabes Boord: Na Christi Boord, kommt oft vor in den alten Urkunden.

Bordig, (cn) geburtig.

BAREN, bohren. Baar, ein Bohrer. Frit-baar, ein Nagelbohrer, terebellum. E. Bore. A. S. Borian.

BAREN, bären, taut rufen, schreien, ein klägliches und um Hulfe flehendes Geschren erheben. Da nun/derjenige, der ein solches Geschren machet, auch in seinem Gesichte, und in seinen Geberden, seine Gemühtsbewegung zeiget, so vermengen wir gemeiniglich dies Wort mit beren, sich geberden, so daß ersteres bennahe darüber verloren gehet. Auch die Niederländer haben es kaum noch, welche daren und beiren sagen. A. S. berian, aberian. Alt: Fries. baria, bären, beren, bariane. Ben den alten Römern bedeutete barrire, und das Kriegsgeschren der einander anfallenden Heere. Dies beweiset, daß der Ursprung dieses Worts

ben ben Celten zu suchen ift. Gelbst bas Gr. und lat. Bas Basoc, barbarus, welches bekannter Maaffen einen Auslander, oder einen von einer uns. gesitteten Bolferschaft, anzeiget, lagt fich bieraus am'besten erklaren. Dem jufolge ift Barbar eis ner, deffen Sprache und Ausrede widerlich, als ein Beheul (barritus) in die Ohren geklungen bat. Schon Strabo Lib. XIV, bat Diefes vermus. thet. Bor allen Dingen verbienet angemerket gu werden, daß nicht allein biefes baren, rufen, Schreien, fondern auch baren, gebaren; baren, bobren; baren, beben, und beren, fich geberben, febr genau überein tommen, und ohne 3meifel in Berwandschaft stehen, mit bem Bebr. 782 (beer) offenbaren: welcher Begriff in allen Diefen Bor tern zu fichtbar ift, als daß er tonne geleugnet (Bu diefem Stamme geboren folglich merben. auch die lat. parere, gebaren: parére, apparere, gesehen werden, vor Mugen fteben: aperire, ofnen, entbecken ic.) Man febe mehr von die fem Worte, fonderlich wie es in den Alt : Frief. Befehen gebrauchet ift, in bes Brn. von Wicht Oftfr. Landr. 1 B. 132 Cap. Anmerk. k). In. Bremen braucht man es noch oft: 3. B. he bas ret (fict) as een bull Minst: er schreiet, bem let, wehtlaget, als ein Unfinniger. Welches fit ohne Zweifel fich eingeschlichen bat burch bie Berwechselung bieses baren mit beren.

mor. S. Gebaer, Gebeir. Ult: Frief. Bare, Bere. (So wird ber Donner ben ber Gesetzebung auf Sinai en fraeslika und gryslika Bere: ein fürchterliches und gräßliches Gethone, genannt. S. von Wicht am angezogenen Orte. Aus welcher Ursache wir Bare, eine Welle, Wasserwoge, nennen; von dem Getose, den die anschlagenden Wellen machen.) Ben den alten Deutschen Bart, Barthe, woraus die Römer barritus gemacht haben. Abr. Mylii Archwol. Teuto, ap. Leibn. Collect. etym. P. II. p. 172 Wat mas fest du vor een Gebaar? wie schreiest du so? Ausser Zweisel kommt davon her Baar, Bare, Beer, Eber; und der Name der alten Barden.

BEREN, 1.) heben, aufheben. Cod. Arg. bairan, tragen, Bair, die Darbringung, Gabe, Math. V: 23. E. bear, tragen. A. S. bæran. Gr. Bapoc, onus. Benm R. bohren, (on) welches sichtbarlich eine verdorbene und fehlethafte Auss sprache ist. If fann idt nig baren: Ich kan es nicht heben, oder tragen.

2.) empfangen, einnehmen, erheben. Gelb baren: Gelb heben, empfangen. Man sagt daher auch inbaren in demselbigen Sinne. Verbum antiquissimum, sagt Hr. Wachter, et à Scythis, ut videtur, proseminatum, quod Persice effertur, borden, Gr. Peees &c. Daher kommt

Baar, 1.) Subst. ein Todtenbaar. E. Bier, Beer. A. S. Bær.

2.) Adject. und bedeutet a.) was öffentlich getras gen und dargereichet wird. Baar Geld. b.) bloß, unbedeckt. baar Is: Gis, welches nicht mit Schnee bedeckt ift. Baar Frost: ein dur:

rer Frost ohne Schnee. E. auch bare. A. G. Bær, Bar. Benm alten Vocab. Theuton. baer. belle, flor. Stat. Stad. V. 11. mit ber baren Scult bearepen: über bem Verbrechen auf fris scher That begriffen. c.) unvermischt, lauter. baare Melf: pure lautere Milch.

2.) Adverb. baar betalen: gleich ben bem Rauf bezahlen.

4.) eine Endung vieler Benworter, ; E. avenbar. offenbar : fichtbar u. a. m. in welchen es etwas mehr', als eine bloffe Endungsfolbe ift.

Bare, Tragbare. R. Bohre.

Baarbeent, adv. mit bloffen Beinen, ohne Strumpfe, (gleichwie baarfoot, zusammen gezogen barft, barfuß, mit bloffen Fuffen), von baar, bloß, nackt. Man braucht also nicht zu benten, bag baarbeent für barftbeent gebrauchet werde, wie im Id. Hamb. gesagt wird. Barft un baars beent: ohne Schuhe und Strumpfe.

laar-druppelfe, beift im Sannov. Die Reige, cher ber Rest im Trinkgeschirre.

fbaren, abbeben, berunter nehmen.

ibaren, Gelt einnehmen.

labaren, nachheben, burch Beben in die Bobe belfen. sphären, aufheben. R. De Upfumste upbaren: Die Ginkunfte beben : tommt in Renners Chron. vor. Daar is fo veel uptobaren: ba ist alles in unrubiger Gefchaftigfeit.

utbären, ausheben. Cod. Arg. utbairan. Uut ben Gabel baren: aus bem Sattel beben: aus feis ner Berfaffung, und feinem Bortheile bringen. **D** 3

Sik -

Sik verhären, fich burch Ausbeben Schaben thun. R. Barft, barfuß. s. Baarbeent. Mit dem Gerse barft gaan, sagt man im Scherze.

BARG, 1.) ein Berg. Goth Bairg. Lat. barb. Bargus. Achterm Barge holen : juruckhaltens fenn.

- che, das an vier ober mehr Pfählen kann höher oder niedriger gewunden werden. s. R. Ben uns ist mit der Sache selbst auch das Wort in Abgang gekommen. Nahe ben der Scadt aber ist ein grosser Bauernhof, welcher noch den Namen Bark hof, oder Barg hof, träget. Wiewel der sel. Hr. Archivarius Post in Idiot. msct. die sen Namen von der Verbergung der Verjagten und Entwichenen sehr wohl herleitet: quod expulsis et bannitis ibi refugium ad tres dies concedebatur.
- Andarg, ein Hügel, Anhöhe, ein Strich landes, der Berg an gehet. clivus. An enen Andarg was nen: an einer Anhöhe wohnen. Chytr. Nomencl. Sax. col. 42. hat Amberg.
- Bargen, 1.) bergen, aufheben, bewahren, retten. In ihm sind wir geborgen. Kirchenges. Ik kann't nig bargen: ich habe keinen Raum bazu. God. Arg. bairgan. U. S. beorgan. Bon Barg. Denn die Berge sind von je her ein sicherer Aus enthalt und Zustuchtsort für Ueberschwemmungen, und feindlichen Uebersall, und in andern Gesahren, gewesen.

2.) perbergen, verschweigen. If fan't nig bargen: ich muß es sagen.

Barg-loon, Bergelohn. 3. E. fur die Rettung ber Gutter aus einem verungluckten Schiffe.

BARGEN heißt ben uns die Stadt Bergen in Norwes gen. Bargers farer: ein Schiffer, und auch ein Schiff, so nach Bergen fahret. Gen Barger Knull: ein ungeschliffener Mensch.

BARGHOLT, der Reissen, die Leiste, die in der Lange um den Bauch des Schisses gehet, woraus man trit im Einzund Aussteigen. Seitenbrett des Schisses. Benm Chytræus de Borchholter, Zonæ navis, seu compages certis interstitiis disterminatæ.

BARKE, eine Birte.

Barkenmeier, ein schlechtes Trinkgeschirr ber Alten, in der Form eines Bierkruges mit einem Deckel. Es war nur ein Stuck Holz aus einem Birkenstamme gesäget, welches die aussere Rinde behalten hatte, in wendig aber ausgeboret und mit Harze gestrnisset worden. - Hr. Wachter meinet, die Endung sen von meien, schneiden, secare.

Barken - fap, Barken - water, ber Saft, welcher im Fruling aus ben Birten gezapfet wirb.

Barm, der hefen. R. A. S. beorm. E. barme. Dan. bärmes. Vielleicht von bären, heben, gleicht wie so das Heutsche hefen von heben entspringt, weil es durch die Gistung sich in die hohe hebt. In den Barm doon: alles durch ungeschickte Aufführung verderben. De Barm leep em aver't Harte: sagt man mit Anspielunge auf das Wort. D 4

Barmbergigfeit, für: er wurde weichherzig, ober jum Mitleiden beweget.

lich, elend. R. Gen barmhartigen Blood: ein elender Tropf. Beer un Barmhartigfeit kaamt bi em tosamen: wird von demjenigen gesagt, der in der Trunkenheit (wie gemeiniglich geschiehet) empsindlich und weichherzig wird. In Cod. Arg. heist armen, Mitseiden haben. Daher barmen, erbarmen. Oder von Barm, der Busen: barmen, wärmen. Dann hiesse barmhartig so viel als warmhartig. Vergl. Fermen, Entfernen, im Buchst. F.

Verbarmen, erbarmen. it. Mitleiden erweden. Dat verbarme God! daß Gott erbarme! Idt pen barmde mi: ich hatte Mitleiden darüber. Schwed. förbarma,

BARNEN, brennen. f. BERNEN.

BARSE, eine Barke, ein kleines kastschif, bergleichen wir jest lieber Bojer, oder Schmackschif, nem nen.

Barse-mester, der Schiffer, oder Herr von einem sol chen Schiffe. Besonders heißt noch also ein Bes dienter der Kausmannschaft, der die Aussicht auf die Seetonnen oder Baken, und deren Legung hat, als welche mit Barsen die Weser hinunter und herauf gebracht werden. Man spricht gemeis nigsich Basemester.

BARSTEN, basten, bersten. Lug dat bu bastest! ein unchristlicher Wunsch; daß du nimmer wieder lugest! If woll mi wol to barfte lachet hebben:-

ያф

Ich meinte für lachen zu bersten. Imperf. burft oder buft.

- Burft, auch wol Borft, 1.) ein Bruch, eine Rige, Spalte: auch Bust. A. S. borsten, ruptus. Camb. Bors, hernia.
  - 2.) Die Bruft. S. Borft. Dem Kinde de Burft gepen: bas Rind an die Bruft legen. amburftig. engbruftig. If hebbe't up der Burft: ich babe einen Catharr auf ber Bruft. Ene fware Burft : eine raube Bruft. Uut der Burft fprefen: frene muthig reden. Sif in de Burft smiten: sich - bruften.
  - 3.) eine Burfte. In biefer Bebeutung fagt man mehrentheils Buft; und buften, burften.
  - Burft-dook, Burft-wambs, Brufttuch, Futterhemb. Burft-lappe, Bruftlag. De het ibt agter den Burft, lappen: er bat einen Berfaltungshuften. De is fo fien, as een Mennisten Burft , lappen, wird gesagt von einer pietistischen ober beuchleris fchen Frommigfeit.

Amburftig, engbruftig. f. im Buchft. A.

Uutbarsten, ausbrechen, losbrechen, erumpere. 20r Lachen uutbarften: in ein lautes Gelachter ausbrechen.

BAART, ber Bart, imgl. ber Mund. Solt bett Baart: balt bas Maul. Binnen Baarts mummeln : unverstandlich hermurmeln. Wi fpelet um bes Raifers Baart, be'n winnet, fchal en halen : wir fpielen um nichts. Daar is di de Baart nog nig na muffen: das gezies met fich noch nicht für bich und bein Alter. DS

Baart-

Baart-mann; eine Art steinerne Krüge, oder Bierste schen, worauf ein bartiger Kopf abgedrucket ist. Die Englander nennen sie eben so, oder des Duc d'Alba Bouteillen

Baart-schraper, ein Barbier.

Barteld, Barthold. He weet, wo Barteld ben Most haalt: er läßt sich nichts weis machen. Er versteht mehr bavon, als man benten sollte. So sagt man vornämlich von einem Kinde, das von gewissen natürlichen Dingen mehr weiß, als sich für sein Alter schiefet.

Bas, adv. besser. Ist mehrentheils ben uns veraltet. Doch sagen wir noch: if will di bas plagen: ich will dich noch besser züchtigen. ich will schärfer mit dir versahren. Ist eine Drohungssormul. In tübeck bad. A. S. bet. Es ist auch noch davon übrig das Zeitwort:

Bassen, verbessern. De Balten bassen; die Balten, ausbessern.

BAAS, Meister, ein Aufseher über die Arbeitsleute. Ift holl. De sit Baas an : er hat den erften Sig: ficet oben an.

Bas, der Baß, imgl. ein jedes Instrument, auf welchem man den Baß spielet. Bas ist ein altes celtisches Wort, unter, infra, welches in der französische Sprache noch ist. Mit Bassen um Vivilen: mit vollständiger Musik: mit verschiedenen Instrumenten.

Brum-bas, ein Baffon, eine Bafgeige: wie auch, ein altes murrifches Weib.

BASELISK, Bafilist. Daher sagen wir, im Scherze, oder Spotte:

k verbaselisken, sich heftig ereifern, in einen gluenben Born gerathen.

ASELMAAN, die Aufführung eines Stugers, das Compliment eines Petit Maitres. Es ist, wie ein jeder leicht siehet, gemachet aus dem franzosischaiser le main, die Hand kuffen, Kußhand wersfen. Weele Baselmaans maken: viele unnösthige und abgeschmackte Complimenten machen; wie die jungen Stußerchen, die aus Frankreichwieder kommen, zu thun psiegen.

lase - mester. f. Barse - mester.

lasen, thorichte Einfalle haben, wahnwißig senn, rafen, delirare. Wird besonders von Kranken gebrauchet, welchen durch die Hike des Fiebers der Verstand verrücket ist. Imgl. sich salsche und ungereimte Dinge einbilden und ausbreiten. Von einer Stadtklätscheren z. E. sagt man: De Lüde hebt al so lange mit dem Vertelsel herumbas set: die Leute haben sich schon so lange mit der falschen Erzählung herumgeschleppet. Man verz gleiche mit diesem Worte das an seinem Orte anges führte Abasig, und was daselbst angemerket ist. Im Liestandischen bedeutet basen, herum irren, aus dem Hause schwärmen.

laferije, Berruckung im Berftande, mahnwißige Ginfalle. Terbafen, verirren.

'erbaast, bestürzt, erstaunt, ohne Sinnen. R. He stund ganz verbaast: er stund ganz bestürzt und ausser sich: es sen nun für Verwunderung, oder für Schrecken.

IASK, für barsk. 1.) barsch, rangig, gustu acerbus.

bus. Wird hauptsächlich von Fettigkeiten ger braucht, die einen verdorbenen Geschmack haben, als Butter, Speck zc.

2.) streng, heftig; welches aber nur eine metaphoe rische Bedeutung ist. Bask uutseen: bose aus feben. It. eine trogige und drohende Miene machen. Baske Worde holet den Man van der Dore: ein trogiges Wort schrecket den Gegner.

Basse, Drei-basse, eine Gattung Schifffanonen.

BAST, 1.) Baumrinde. Den Bast af teen: Die Rinde abschalen, die haut abziehen.

2.) ein Band, ober Faden, aus Baumrinden ger macht.

3.) ein Packfattel. Diese Bebeutung ist zwar jest ben uns nicht gebräuchlich; vermuthlich aber kommt baber die hier gebräuchliche Redensart: Enem wat up ben Bast geven: einem eine Tracht Schläge geben: wo man nicht lieber will, das Bast hier, nach der ersten Bedeutung, im metat phor. Sinne, die Haut bezeichne. Ital. basto. Latino-Bard, basta und bastum, ein Packfattel. Bielleicht von Baralw, ich trage.

4.) eine Art bunnes Seibenzeug, fo bem Tafte-abni lich ift.

Basten, berften. f. Barsten.

BASTERT, ein Bastart. Daber

Verbastern, entarten, verwildern. S. verbastaerden, E. bastardize.

Basune, Posaune. He het ene Stemme, as ene Basune: er hat eine sehr helle und laute Stime, me. Wen he sprift, dat is, as wen't uut der Basune Basune geit: ebendass. Chytr. Nomencl. Sax. Bassun, buccina.

derheit S. Cod. Arg. botan. E. boot. Jon. βωθεω für βοηθεω. Es ist verwandt mit bas, gut, besser. Hebr. VLD, lucrum fecit. Das Stammwort ist in der celt. Sprache Budd, der Rugen. Baat et nig, so schaad et nig: nüßt es nicht, so thut es auch keinen Schaden.

late, der Rugen, die Hulfe. R. und S. Enem wat to Bate geven: einem eine Bensteuer geben. Sprw. Alle Bate helpt, sede de Mugge, as se in den Rhin pissede: alle Vortheile (oder, eine jede Bensteuer) helfen, wenn sie auch noch so gering sind. Sebr VVI, ber Gewinnst.

'obate, Juschuß, Bentrag, Zubusse. H. bate, Vorstheil. Enem ene Tobate geven: etwas mit bentragen, zu jemandes Unterstüßung. E. to bate, etwas von seiner Forderung nachlassen, zum Vorstheile des andern.

laatlik, nuglich, zuträglich. Inbaatlik, unnug, schädlich.

Schalle, den ein Schlag, Stoß. Entweder von den Schalle, den ein Schlag machet, oder besser vom A. S. und E. bat, batte. Irl. batta. Fr. batton, ein Prügel, Stock. batten, schlagen, stoß sen. Lat. batuere, und Lat. barb. battere. Alle aus dem Celtischen bæddu, schlagen. He freeg enen dögden Bats: er besam einen braven Schlag, oder Stoß.

2.) Wit

2.) Wir brauchen es auch, als eine interject. Man vergl. BABS. Daher kommt

Batsche, ein Instrument zum Schlagen; insonderheit der Schlägel, womit die Maurer den Kalk schlagen.

Hand-batsche, ein Instrument, womit der Schulmeit ster ben Kindern in die Hande schlägt, ferula.
Dergleichen Eumenes Rhetor, in dessen Bildniffe zu Cleve, in der Hand halt.

Karbatiche, eine Peitsche. f. im Buchft. K.

Oor-batsche, eine Ohrseige, Backenstreich. Es scheint von der zweiten Bedeutung des Worts Bath gu macht zu senn, in Absicht auf den Schall, der mit einer Ohrseige verknüpft ist.

BATTERAM, ein breites, dickes, unschickliches Hals, tuch.

BAUKOPPEN, ben Kopf sinken oder schlackern lassen, wie einer, der auf dem Stule schläft: oder auch aus Scheinheiligkeit.

BAUWEN, ein am Kleide herunter hangender Zipfel, wie an einem Tabbart. Ift ein aus der Mode ger fommenes Kleidungsstück.

BAVEN, 1.) oben. E. abovo. Ausser den, auch hier gebräuchlichen, Redensarten, welche R. an geführet hat, sind noch folgg. zu merken: De ik baven: er ist oben. De Ware geit na baven: die Waare wird oben ins Reich, oder den Strom, hinauf versandt. Den Kop nog baven hebben: noch gesund sehn. Daar en baven, sagte man vor diesem, für überdem. Van baven daal: von obenherab. Wir brauchen diese Redensart auch

auch in Bergrösserung einer Sache, oder Hands lung. He schrijede van baven daal: er schrie hestig. He tracteerde van baven daal: er gab ein prächtiges Gastmahl. Ordeel 21. Owingt ohme we averst dar en baven: zwinget ihn aber jemand noch überdem.

2.) über. He is baven mi: er ist über mich. He is daar baven up: er hat keine Noth, er sist schon fest im Sattel. Even baven Waters wesen: oder: Den Kop even baven Waters hebben: kaum der größten Gesahr entgungen senn. Daar baven doon: dawider handeln.

äverst, adj. ber oberfte. Up ben baverften Bon: auf den oberften Boden.

AWELIN, Pavillon, Thronhimmel. f. Boldek, Bor Zeiten schrieb man es auch Paulun.

FATE, ein bekannter Frauensname. Er wird nur folg. Spruchworts wegen angeführet: Dat blan; fert as Beaten eer Sulvertig: wem man von einem armfeligen Glanze ironice rebet.

EDACHT. f. unter DENKEN.

EDAREN, stille, ruhig werden, befänstiget werden. Ist auch Hollandisch. Dat Weer bedaart: das ungestume und stürmische Wetter hat ausgestobet. He bedaart wedder: sein Gemuth wird wieder still und ruhig, nach heftigen Uffecten: er wird befänstiget. Een bedaart Man: ein Mann, der keine Jugendhike, oder Uffecten zeis get: ein sanstmuthiger Mann. S.

EDARF, die Nothdurft, indigentia. f. DARFEN. BEDARVEN, 2.) Wir brauchen es auch, als eine interject. Man vergl. BABS. Daber kommt

Batsche, ein Instrument jum Schlagen; insonderheit ber Schlägel, womit die Mäurer ben Kalk schlesgen.

Hand-batsche, ein Instrument, womit der Schulmeis ster den Kindern in die Hande schlägt, ferula.

Dergleichen Eumenes Rhetor, in dessen Bildnisse zu Cleve, in der Hand halt.

Karbatiche, eine Peitsche. f. im Buchft. K.

Oor-batsche, eine Ohrseige, Backenstreich. Es scheint von der zweiten Bedeutung des Worts Bats gu macht zu senn, in Absicht auf den Schall, der mit einer Ohrseige verknüpft ist.

BATTERAM, ein breites, dickes, unschiekliches Hals, tuch.

BAUKOPPEN, ben Kopf sinken oder schlackern lassen, wie einer, der auf dem Stule schläft: oder auch aus Scheinheiligkeit.

BAUWEN, ein am Kleide herunter hangender Zipfel, wie an einem Tabbart. Ift ein aus der Mode geze tommenes Kleidungsstück.

Baven, 1.) oben. E. above. Ausser den, auch hier gebräuchlichen, Redensarten, welche R. an geführet hat, sind noch folgg, zu merken: He is baven: er ist oben. De Ware geit na baven: die Waare wird oben ins Reich, oder den Strom hinauf versandt. Den Kop nog baven hebben: noch gesund sehn. Daar en baven, sagte man vor diesem, sur überdem. Van baven daal: von obenherab. Wir brauchen diese Redensart

auch in Berdrofferung einer Sache, ober Band: De schrijede van baven daal: er schrie befrig. De tracteerde van baven daal: er gab ein prachtiges Gastmabl. Ordeel 21. Dwingt ohme we averst dar en baven : zwinget ihn aber iemand noch überbem.

De is baven mi : er ist über mich. 2.) über. De is daar baven up: er bat keine Moth, er fist schon fest im Sattel. Even baven Waters wesen: oder: Den Kop even baven Waters hebben: taum ber größten Gefahr entgungen fenn. Daar baven doon: dawider handeln.

äverst, adj. ber oberste. Up ben baversten Bon: auf den oberften Boben.

AWELIN, Pavillon, Thronhimmel. f. Boldek, Bor Zeiten ichrieb man es auch PAULUN.

EATE, ein bekannter Rrauensname. Er wird nur folg. Spruchworts megen angeführet: Dat blan: fert as Beaten eer Sulvertug: wem man von einem armseligen Glanze ironice rebet. .₹

EDACHT. f. unter DENKEN.

EDAREN, ftille, ruhig werden, befanftiget werben. Ist auch Hollandisch. Dat Weer bedaart: bas ungestume und sturmische Wetter bat ausae: tobet. De bedagrt medder: fein Gemuth wird wieder ftill und rubig, nach beftigen Uffecten: er wird befanftiget. Gen bedaart Man: Mann, ber keine Jugendhiße, oder Uffecten zeis get: ein fanftmuthiger Mann. S.

EDARF, die Mothdurft, indigentia. f. DARFEN. BEDARVEN. BEDARVEN, verderben corrumpi. Bedurven Rleeff: verdorben, oder angegangen Fleifch.

BEDARVE, Bederve, ehrlich, from, tauglich. jest veraltet. Man bat nachgebends Biber und Bibermann gefagt. Gen bedarpe Mann: ein ebrlicher Mann. Stat. 14. beißt es, die Meltern tonten noch zu ben rechten Vormundern fefen twee bedarve Menner. S. Wachter in Bider. Eine critische Untersuchung bes Worts Biber, mann liefet man im VI St. ber Bente. jur Erit. Biftor. der deutschen Sprache, Poeffe und Berede Das rechte Stammwort findet man famfeit. benm Rero, piterban, nuglich fenn, expedire. utile effe, Soll. derven, nothig fenn. Sbeutich bedurfen, nothig haben: berbe u. a. m.

BEDAVEN, adi. gang überbeckt mit einer Reuchtice feit, auch wol mit einer trockenen Materie, 1. E. Sand, Salz u. d. g. von Doof. s. R. Es fommt der Bedeutung nach überein mit Bedulfen. über und über bedeckt, ben den Friefen, begraben.

Bedde, 1.) ein Bette. If bin darmit to Bedbe brogt: bas habe ich zu meinem Schaben erfahe ren. Cod. Arg. Bad. A. S. und E. Bed.

2.) metaph. das Grab. Owenus:

Angli Bed lectum vocant, Cambrique fe. pulcrum:

Lectus enim tumuli, mortis imago fopor. Siehe Wachter und Strobin. Sif nia eher aut teen, bet man to Bedde geit: feines Bem mogens herr bleiben, fo lange man lebet. Go beiffen auch noch beutiges Tages Die glten Grabe måler

male der Chaugen im Amte Beberkesa im Bergoge' thum Bremen Sunens bebbe.

Bedde-cledere, Bedde-kleder, Bettgewand, Bette jeng. In alten Docum.

Bedde holer, Bettquaft.

Bedde - redig, bettlägerig. In einer aften Urkunde, jum Isfabeen: Gasthause in Bremen gehörig: Dat de armen bedderedige und nottrufftige Kranken, so in dem vorschreven Gasthuse ente holden, jarlikes weinich pu thokamende unde tho erhevende hebben 2c.

Bedde-ftovers, teute, welche die Betten ausstopfen. Bedde-warmer, ein Beden, ober Geschirr, bas Bette ju marmen.

Bedstede, Benstelle. E. Bedstead.

Bedden, sik bedden, sich zu Bette legen. De sik wol beddet, de slept good: quisque sine fortunz faber est.

Verbeaden, in ein anderes, ober neu gemachtes Bette legen; wie man die Kranken thut.

Buden, eliso d. Been, (\*) beten. Ben den Bauerkindern ist, na'n Been gaan, so viel, als in die Catechisation gehen. Besonders bedeutet es auch das abergläubige Beten der Segensprecher über einen Kranken: und wird alsdan, dem Geschrauche zusolge, beten (\*) ausgesprochen; auch gemeiniglich mit Segenen, Segen sprechen, vers bunden. Sit segenen un beten laten: ben einem Segensprocher Husse süchen: abergläubige Segnungen und Gebeter über sich sprechen lassen. Renner unter dem J. 1218. Dar waß eint Guste

Husmann — besulve underwandt sit Teke tho dohnde, und dat gemeine Volk helt ohn vor einen hilligen Manne, und bedroch als de Lüde, wente he hadde grave und plumps dulle Worde, dar he mede segende, und de Sacken mede beetede. Des wurdt he van vehren Landen besocht, und grott geholdens Ohme wurdt vele Offers gebracht 2c.

Bede, Beë, 1.) Bitte. Dat is eene moglike Bet, fagt man ironice, für: man verlanget und bittet um etwas, das nicht kan gewähret werden. Dat is't weert to Frunde Bee: das ift es wehrt uns, ter Brüdern. In der Kooplude Bee mit gaan: für voll mit laufen in Gesellschaft anderter, die vornehmer sind: so wie etwa ein Sandswertsmann zu einer Gasteren in der hiesigen sogenannten Seefahrt, oder Schiffers Gilbhause, nocht den Kausseuten gebeten wird.

2.) eine frenwillige Gabe, Steuer oder Hofdienst, von nemlich im Herbste, welche vor Zeiten die Sigenthümer der Länderenen von ihren Meiern sorderten, precariæ onus. s. Haltaus in dem W. Bede. Bogts mon. ined. T. II. p. 333. Och bekenne ich — dat wy nene rechtigkeit beholden in dem vorbenömden Have, noch upsate, affate, Schattinge, drawe edder Pändinge, noch Hoffdeenst edder Bede. Herz. Brem. u. Berd. 5 Samml. S. 374. unde was deme vorscres ven anrysen mach in Wende, Hende, Wissester, Broke, Wore unde Holtemars ke, Hoffdeenst, Bede te. s. auch Spelm. glos. v. Precariæ.

edelp, (n) bettein. Bedel, Bettel. edeler, Better. Ewe Bedelers vor ener Dore. edelije, Bettelen.

edel-tasche, ein Scheltwort, welches man gegen Rine ber zu gebrauchen pfleget, wenn sie nicht aufhoren wollen, etwas zu begehren.

ede-vaart, Wallfahrt.

idden, das frequentat. von Beden, 1.) bitten.

2.) Betteln. Bidden gaan, oder herum gaan um bidden wat: betteln gehn. Davon ift bas Verkleinerungswort

idjen, freundlich und unabläffig bitten, wie die Kins der ihre Aeltern. Cod. Arg. bidjan, betteln. A. S. biddan. Man psiegt zu den Kindern zu sas gen: bidje mi vok, so schast du't hebben: wenn du mich freundlich bittest, sollst du es haben. Sonst sagt man auch bidken.

erbidden, verhüten, Schaben abwenden. It. bes schüßen. Von der 6 Bedeut. des folg. Beden. Dat Godt verhöde: das Gott verhüte. Vogts monum. ined. T. I. p. 472. Willen wy alle Rechtigkeit, Herrlichheit unde Undersaten des Ampts tho Wildeshusen truweliken mit dem besten vorwesen, beschermen, vorbidden, vorsdendingen. Eben das. p. 469. So auch p. 487. Und T. II. p. 334. heißt es: Unde ick Evert — schoelen unde willen den Meier — verbidden unde verdedigen, lieck unsen egenen Meiern.

erbiddel-geld, Schußgeld. Es kommt nur noch in alten Urkunden vor.

Bidde,

Bidde, die Bitte.

Bidder, ein Bitter. Doon- bibber: Leichenbine

Beden, Been, (4) If bee, bu bust, he but, Imp. if boot. Pers. if hebbe baen. Es hat man cherlen Bedeutung: 1) bieten, anbieten, frager ob einer etwas haben wolle, bitten, daß er es an nehme, offerre, scil. verdis et voluntate. Enen goden Dag, un goden Weg been: einem in Begegnen grussen. De but timer Kov goder Dag, seet dar vok een Keerl up: sagt man im Scherze von einem unhöstichen oder hochmuthigen Menschen, der Niemand grusset. Stat. 45. So we son erve verkopen will — de schall dat beden twen sonen negesten Frunden: der soll es zweenen seiner nächsten Verwandten andie ten zum Kause.

2.) darreichen als eine Gabe, porrigere, offerm manu. A. S. biddan. Alt: Frank. biuten. H. bieden. Wen du't nig wult, so segge, ibt is di baen: wenn du es nicht haben wisst, so sage nicht, daß es dir nicht angeboren sen, b. i. so hast du selbst die Schuld, wenn es dich hernach gereuet.

3.) bieten im Kausen, licitari. Licitantes enist pretium offerunt.

4.) heischen, laden, vorsordern, eitiren. It schal em been : ich soll ihn eitiren. De Meiers to Dave been : die Meier zu den Hosdiensten sort dern. Ausser dem hat dies Wort noch ein Paar Bedeutungen, die aber jest hauptsächlich nur noch in den Zusammengesesten und Abgeleiteten im Gestrauche sind. Naml.

- ! 5.) wissen lassen, benachrichtigen, nunciare, rescribere. A. S. bodian.
  - 6.) wollen, befehlen, daß etwas geschehe, oder uns terbteibe. Cod. Arg, biudan. A. S. beodan. E. bid. So kommt es vor in dieser Bedeutung in der Kund. Rolle Art. 187: of buth de Rath, auch gebeut der Rath. Art. 190, of will de Rath und buth: statt dessen Art. 198. und gebuth: und sonst anders wo mehr. Von allen diesen Bedeutungen gibt es Abgeleitete. Als
- ide, Bac, 1.) ein Bote, nuncius: von der sten Besteutung des Zeitworts. A. S. Boda. Alt: Frank. Boto. Baen aver Baen schiffen: einen Bosten über den andern schicken. Wor man sulfst kumt, daar bedrugt enem de Bae nig: wenn man selbst seine Geschäfte besorget, wird man nicht betrogen. Baen s wise gaan: sich als Boten brauchen lassen.
- 2.) ein jeder, der fremmillige Dienste thut, j. E. Deenste bae, ein Dienstbote, Knecht ober Magd. Bermuthlich von der Isten Bedeutung: oder auch von der sten: einer, den man schicken kan.
- 3.) Von der 4ten Bedeut. ist das Zusammengesette Gafte a bade, ein Gastmahl. s. unter Gast. In dieser Bedeutung wird auch das Einfache Bad gebraucht in einer Urkunde von 1484.
- 4.) die Macht zu schalten und zu walten mit einer Sache: von der Sten Bedeutung. He het een Hupen Lue to Bae: er hat viele Leute zu seinen Diensten. Dat steit mi to Bade: das steht mit zu Dieuste: wird mir angeboten. Das Wort

Bade kommt ber von dem præterito bes verbi Beden, welches baden und baen ift.

Baden, einen Schmaus geben. In der schon ange führten Urkunde von 1484.

Baden-brood, und Baden-loon, das Trinfgeld, welst ches den Boten gegeben wird, Botenlohn. If fan mit dem Voot nig in der Tasken kasimen, anders woll if di Badenbrood geven, fagt man im bittern Spotte zu einem, der uns eine Borschaft bringt, woran uns nichts gelegen, oder die uns verdrüßlich ist.

Huus - bade, f. unter Huus.

Sende-bade, ein ausgesandter Bote, Abgeordneter, Gesandter, legatus. Renner A. 1405. bat ein Geschliechte, de van Krummendicke gehesten, des Rahdes van Bremen Sende, Baden singen, de tho Lubeke scholden gewest hebben.

Uutbaden, ausschicken, auf Commando senden. Man sindet es Stat. 100. Segt he, dat he ein Schildwechter sp, dat schall he betügen mit einen Stades baden, de ene uthgebadet heft, unde mit twen Mannen, de mit em uthgebadet dee weren tho der Wacht.

Verbaden, 1.) heifchen, laben, kommen laffen. Se funt alle verbaet : fie find alle citiret.

baet: er hat mir Nachricht davon gegeben. Dies fes Wort ist also noch nicht ben uns veraltet, wie, in Hamburg. s. R. unter Babe.

Verbading, Borladung, Citation. Orb 1.

Vorbade, ein Vorläuser. Dat sunt de Vorbaden bar

darvan: da sind schon die Vorläuser: imgl. Da sehen wir schon den Ansang der Sache. Das Sprw. von den Vorbaden und Nabaden f. ben R.

Af beën, abbieten, mehr bieten als ein anderer. f. bie 3te Bebeut. von Been.

Entbeen, auch to entbeën, entbieten, wissen lassen, sar gen lassen. Nach der zien Bedent. Auch fagt man nach der 4ten: Enen to sik entbeen: einen zu sich fordern lassen.

Erbeën, erbieten. Bon ber iften Bebeut.

Gebeen, gebieten. Verbeen, verbieten. Bende von ber 6ten Bebeut.

Up beën, anbieten, ju Kaufe stellen. S. Stat. Stad. I. 10. Bot, 1.) ein Gebot, das Bieten, licitatio. Von der 1. und 3 Bedeutung des Worts beën. Een hopa Bot doon: viel Geld bieten.

2.) ein Gebot, Befehl. Von der 6 Bedeutung des Worts been. Ord. 34. Dat dat Bot des Bagedes geschehen in: daß der Befehl des Vogts erfolget sen.

Botschup, Botschaft. Botschuppen, Botschaft bringen. Gebot, Gebot, mandatum, præceptum. In plur. Gebade. Von der 6 Bedeutung. De tein Be-

babe: bie zehn Gebote.

BEDREVEN, geubt, von groffer Erfahrunge. f. unter DRIVEN.

Bedussed, betäubet. f. unter Dösig. Düsig. Bedwelmt, schwindlich, betäubt, benebelt, dah: misch: als vom starken Getranke oder Dunske. Ben Hr. S. heißt bedwoolt, verwirret, verirret. E 4 Bielleicht Bielleicht stammen benbe Borter ber von wwe

BEDUCHT, beforgt, bange. f. unter DUGTEN. BEGIGELN, vervortheilen, betrugen. f. unter Gi-GEL.

BEGINE, eine gewisse Art Sauben, die benen abnlich, find, welche die Baginen'oder Ronnen tragen.

Begienken, ein Kinders Haubgen. R. Wir fagen aber gemeiniglich per aphweres. Glenken.

Beginnen, den Ansang machen. A. S. beginnen. E. begin. Von gaan, gehen. Die Hochdens schen haben es zwar auch, brauchen es aber nickt so häusig, wie wir. Partie. begunnen. Begunnen is half gewunnen: dimidium coepti, qui bene coepit, habet. Eerst besinnt, denn bes ginnt: man muß vorher die Sache überlegen, ehe man sie unternimmt.

Beginn, der Ansang, Anbeginn. A. S. Anginn. Man sagt auch dasur Ginn, in dem Sprw. As idt was im Sinn, do was if nog nig drin, as idt was im Sluut, do was if al daaruut: auf einen, der sich entschuldigen will, daß er nichts behalten habe von dem, was in einer Predigt oder Nathopstegung ist verhandelt worden.

Begersken, begeeskewäsken. f. unter Geeske. Begunnen, von Bieh, besonders von Kiben, gebrauchet, und foll Zweiz felsohne so viel heisen, als beginnen, den Anfang machen. De Ro begunnet: wenn sich die Zeichen an derfelben bliden tassen, daß sie bald kalben werde.

Begunje

degunje, für Begunninge. De Ko is in ber Besgunje: heißt eben dasselbe.

Behalven, auser, ausgenommen. Behalven dat: ausser dem. Se sunt daar alle wesen, behalven mi: sie sind alle da gewesen, auser mich. Enei, oder Behoi, ein Aussehen, termen. Gen groot Behoi maken: ein grosses Aussehen mas chen. Insonderheit wird es gebrauchs, wenn bey Kleinigkeiten ein grosses Geschrey erhoben, und mehr termen und Unruhe gemachet wird, als die Sache verdienet.

BHND, Bend, (n) eine Art kleiner Binfen, wovon die Landleute Befem machen, die Spreu von bem ausgebroschenen Korne abzusegen.

EHENDSAM behende. f. unter Hand. EHOT, behutsam. f. unter Höden.

Arg. beidan, A. S. bidan, abidan. E. abide. Frank. und Mam. bidan, beiton, peiton. Schw. byda. Das Stammwort ist das Celt. Bod, eine Wohnung, Aufenthalt. Mansio. Leihn. collect. etym. P. I. p. 96. Joh. Mich. Henn, Pred. zu Torgan, hat diesem Worte eine eigene Abstandlung gewiedmet, worin er den celtischen Urssprung und die Verwandtschaft desselben, auch in den worgenländischen Sprachen, aufsuchet: in den Bentr. zur Erit. Hist. der deutschen Spr. Poes, u. Bereds. 20 St. S. 538.

erbeiden, erwarten. Renners Chron. De wurdt gang uthseig, und verbeidede sinen lesten Dag mit groter Gedult. An einem andern Orte: Desulven rusteben sich hemelik, und verbeibeben eine bequeme Tidt.

Bejegenen, begegnen.

BEISTERN, eilen.

Heister-beistern, in unordentlicher Gile etwas thun, überbin fahren.

Heister-beister, über hals und Kopf, in Gile.

Bek, das Maul, ber Schnabel. E. Beac. Fr. Bec. tat. ducca. Holt dat Bef: halt das Maul. Dat is fien Spek vor mien Bef: das ist nicht nach meinem Geschmacke. Eigentlich ist Bek der Schnabel. Daher

Bikken, welches unten vorfommt.

Beke, (s) ein weiblicher Taufname, sonst Gebec, Gebecca. Holten Befe: eine unbehulstiche Frau, ensperson.

Bene, (4) ein Bach. Die Wenden sagen auch Bec. Schwed. Bæk. Ben den alten Deutschen war Bak eine Quelle, und ein Bach. Gr. 71711.

Belgen. Sif belgen: sich erbrechen. Entweder von malgen, oder besser von Balg, der Bauch, der Magen. Man vergleiche das Engl. Belch, ein Rulps. A. S. Beallcan, rülpsen.

Belghaftig, übel, als wenn man fich erbrechen foll.

Belle, und Achterbelle, die lende, der Hintere, nates. H. billen.. Vermuthlich von ball oder boll, welches Wort alles, was rund ist, bezeichs net.

Belle, eine Schelle. E. Bell.

Bell-hamel, ein Aufwiegler, Rabelsführer. Bu ber Unmerkunge bes hen. Richen, welcher dieses Wort schon erklaret, ist noch benzusügen, daß wir es in Bremen nicht Bellhamer, sondern wurkl. Bells hamel aussprechen, welches er nur muthmasset die rechte Aussprache zu senn. Wodurch denn seine Ableitung bestärket wird.

BEMMERN, herum laufen, von einem Orte jum ans bern laufen, ohne fonderliche Absicht, für Die lans ge Weile.

Bemummeln, vermummen, verkappen. f. im Buchft. M.

Ben, ein Bein, Knochen. Ist auch holl. 21. S. Ban. E. Bone. Dat het he an sien seet Been: den Schaden hat er weg. He ist nog nig to Been: er schläft noch. He is al wedder to Been: er ift bereits genesen.

Gebeente, Gebein. H. auch so. S. Mine Gebeente schölt mi nig wedder dar hen dregen: ich will keinen Fuß wieder dahin seken. Dar schall nig dat Gebeente van bliven: nicht das geringste soll davon übrig bleiben. Aleen Gebeente nenz nen wir die Kinder, in Entgegenstellung erwachsez ner teute: imgl. junges Vieh: auch wol kleines gebratenes Vogelwerk. Es sen nun, daß diese Venennung herkomme aus der Bedeutunge, die wir mit dem Worte Ven verbinden; oder aus einer andern Bedeutunge, die noch ben den Friesen üblich ist, ben welchen Veen ein Kind heiset, und klein Veen ein junges Kind. Beenken. s.

Benelen. Sif.benalen: sich betrinken. Von Nal, ber Kopf. s. unter Benul.

BEN-

BENDELN, ober Bändeln. f. BAND.

Bengel, 1.) ein Knuppel, Prügel, fustis. Im Hannov. befonders, ein hölzerner Riegel. Im Engl. bang, klopfen, schlagen. Dan. banke. Schw. banka und bængia. s. Wachter.

2.) ein junger Menfch, ungeschliffener Bursche.

Benit. Gen oold Benit: eine alte, Frau. Fr. Benet.

Zukker-benit, Juder Gebackenes mit Rancel, für Die Rinder.

Benoch, Gnige. s. Benoog, unter Noog.
Bentenn. Herum bentern: wird hauptsächlich von
ben Kindern gesaget, wenn sie herum laufen, um
ruhig hin und her laufen. So spricht man auch
im Chur: Braunschw.

Benul, Einsicht, Wis, natürlicher Verstand und Begriff von einer Sache, sensus communis. Im Osnabrückischen Vernüll. s. S. von dem alten Nal oder Nol, welches vorkommt in lege Salica Tit. XLIV. 10. In den Gloss. R. Mauri de partidus hum. corporis apud Goldast. heißt Nuilla der Scheitel. Benm Ælfr. hnol. Alte Fries. Holla. s. Wachter unter Nal. Im Brandens durgischen ist ein dicker Mollius, ein Dicksopf, und Nulken, ein kleiner Dicksopf. Ostfre. Nol, ein Hügel. Daar is keen Benul in: er ist ein einfältiger Trops. He het so veel Benul, as ene volde Kor er hat kaum so viel Verstand, als ein Schöps.

BEPIKNOTEN, soll so viel heissen, als tadeln, notare.

EQUEEMHEIT. f. unter KAMEN.

BER. (s.s.) Bier. A. S. Beor. Hr. Wachter muthe maffet, es stamme ber von einem alten celtischen Wort berwy, fochen, woraus nachher, burch Berfekung ber Buchftaben, brouen, brauen, ent Beffer vom A. S. Bere, Gerften. Ranben. Dat Beer sprift mit uut dem Manne: sagt man, wenn einer im Trunte mehr redet, als er follte. 96 bat Beer im Manne, be Geeft is in ber Ranne: ein Trunkener lagt ben Berftanb im Glase. Die Bauern pflegen ihre Gastmable ben mancherlen Gelegenheiten vom Biere zu benene nen, weil ben ihnen fein anderes Getrante, biefes aber beste überflussiger vorfalle : als Buursbeer. Klaßbeer, Rindelbeer, Lavelbeer, Mefibeer. f. von jedem an seinem Orte besonders. na lopt bunn Beer: wer ju lange wartet, bat Den geringften Bortheil. Barm Beer, Biers ED Beere gaan : ju Kruge geben. De' Mane geit al to Beere: ber Mond gebet ichon spater auf.

ser-wise, die Aufführung in der Trunkenheit. Ene aiske Beerswise hebben: einen bosen Trunk has ben, sich ben trunkenem Muthe ungriig aufführen. Laat uns dog ins seen, wat ji vor ene Beerswise hebt: ist eine scherzhafte Ausmunterung zum Trinken.

gobardischen Gesehen Pair. s. Wachter in Bær. Mach unsern Statuten muß nicht nur der Eigens thumer eines Ebers, der auf der Straffe jemand verletzet

verleget bat, ben Schaben beffern, fonbern and ber Eber muß fterben. Ord. 93. Were ibt averft ein Behre, be up ber Straten ainae. und to ber Buursprafe vorlenet is, und bole 1 Wavene in dem Munde breget, deit de Beer ! jenigen Schaben, bes die Beer is - be schall dat betern — und de Beer mit sinen Lipe. Ein Eber, de to der Buursprake vorlenet is. ift ein'folcher, ber jum Mugen ber Burgerfchaft. ober einer Gemeine, als ein Springer gehalten | wird. Bon biefem Worte wird Bern , hober, i Berns huter, ein Barenhauter, welthes fo viel als ein Schweintreiber bedeutet, am beften berges Die Verwandtschaft, welche bas Wort leitet. Beer in vielen Sprachen und Mundarten bat, ift von unferm gelehrten Theod. De Safe angemerket worden in einer Unmerf. über eine Stelle bes Suidas und Arrians: Bibl. Brem. Cl. VI. Fasc. I. Num. 6.

BERADE, bas Bebenten, unb

Beraden, beforgen, versorgen, ausstatten. f. unter

BERADSEN, f. BRADSEN.

BERAMEN, festfegen, bestimmen. f. RAAM.

Bere, (n) eine Virn. De Veren sumt suur, sebe de Vos: von einem, der das Ansehen haben will, daß er nicht mag, was er nicht kann habe hast werden. Mit den riepsten Veren dör gaan: den besten Vortheil ziehen. De riepsten Veren sunt al schuddet: das Veste ist schon wegges weggefischet. E. Pear. Fr. Poire. S. Peer. Lat. pyrum.

:-beren. f. BAKKEN.

at- beren, gebackene, ober im Bactofen geborren

REDEN, abthun, bezahlen. f. REDEN.

meinsel, ober Bereedfel, das Zubereitete, mos mit ber Wein flar gemacht wird.

REN, (n) beben, f. baren.

- REN, (s) 1.) gebarden, gesticulari. Du bes rest di jo dull: du machest ja wunderliche Gebarden.
- fellet sich nur so. He beret man so: er stellet sich nur so. He beret as rechtlike Lüde: er thut vornehm, abmet vornehme keute nach. Auch die Hoeutschen haben berden in der ersten Bedeutung, sur gebätden; und Berd, Gebärzde, welches oft in kuthers Schriften vorkommt. Olim deduxi, sagt Hr. Wachter, a bären, ferre. Nunc autem facilius et elegantius derivari mili videtur a baren, ostendere. Es sst ihm aber nicht in den Sinn gekommen, daß baren sowal, als baar, offen, herstamme von baren, wie wir oben unter diesem Worte angemerket has ben.
- erig (s) ober bibeersk, zu zartlich und gar zu eme pfindlich ben den kleinsten Schmerzen: gleichsam, bengebärdig. Im Osnabr. bybarkt. s. S. Die Sylbe bi im Anfange gibt einen Zusak, und zwar etwas Falsches zu erkennen, z. E. in Bismak, Bis glove (Aberglaube) Binase, Bisunne u. a. m.

De is biberig heißt alfo: er machet folche Gebau ben, als wenn feine Schmerzen groffer maren, ale fie murtlich find.

Gebeer, (.) Gebarde. Hand gebrer, Bewegung mit, der Hand. Mund gebeer, das Ziehen ober Zentren bes Mundes.

Misgebeer, Berftellung ber Gebarben , flagliches Ge fchrep.

Berispen, tadeln, schelten, mit Worten bestrafen. Die Holl. haben dies Wort auch. Notker. refsan. s. Wachter unter Rispen.

Bernen, oder Barnen, brefien urere. Hebr. VI (baar) ardere. A. S. bærnan, byrnan. E. burn. Gr. worder. Lat. burere, in den Compositis. Jest ist es ben une nicht mehr gebrauchlich. In unsern Statut. Ord. 102. heißt es: Den Deef schall men mit einem gloienden Schlotel an sine Leet. (Wangen) bernen. Eben das, steht auch Mort berner für Mordbrenner. Es wird für schmelzen genommen in der Kind. Rolle. s. PAGEMENT.

Berne-holt, Barne-holt, Brandholz, Kund. Rolle :
Art. 111. Dat Barne, holt, dat to Schepe :
fumt. Und Art. 112. Ook en schall nemand :
Barne, holtes Fimen leggen up de Slachts.
Vergl. 131, 133.

Berne-wien, Brantwein, R. Rolle Art. 62. Beroord, Berörig, ben guten Kraften.

nog een beroord Mann: er ist in seinem Alts noch ben guten Kräften. Von roren, rühren.

Brersken, f. Heersken.

Bescheden doon, im Trinken Bescheid thun, ben

sugebrachten Trunk annehmen und erwiedern. Fr. faire raison, vicem reddere bibendo. Wenn jemand einem andern nicht will bescheben boon, bas wird für ben größten Hohn aufgenommen.

SCHRÖMT, überhaupt bange, verschämt. Insons berheit bezeichnet es einen, ber aus natürlicher Blodigkeit sich nicht leicht irgendwo eindringet, welches man sonst nennet nig indringern. d. befehroomt.

grob. f. unter Schaven.

ese. Binse, juncus, scirpus, H. Bies. Man fine. Det es im Rein. be Bos.

iseken wesen, f. unter Seken.

Sit pur Sollandisch, aber auch bier febr gebrauchlich.

EES-LOOK. S. unter Look.

esper, Sperrung. f. unter Speren.

Dije Bessen f. R. Hier ist noch benzusügen das Sprw. Nije Bessen feget rein: bessen man sich bedies net, wenn man sagen will, daß jedermann in dem Unfange seines Umts seiner Oflicht genau pflege nachzuleben.

effen-binder, Besenbinder. He lopt as een Befe fen-binder: er lauft so, daß er allen Wohlstand

vergißt.

Men-rein nennet man ein Haus, oder Stube, die nur blos ausgekehret ift, ohne daß sonst etwas daran gepußet ist. Wenn einer aus einem Hause keichet, ziehet, so ist er verbunden, bas Saus feinem Made folger beffen erein zu liefern.

Bessen-steel, Besenstiel. Die Sprw. Die davon sind, bat auch R.

Bust, beste, der Superlat. von dem alten positivobas, gut. R. Dost, West, to Hus best: es ist einem nirgend besser, als in seinem Hause. Wat tom besten hebben: einen Schmaus haben. Wat tom besten geven: einen Schmaus geben. Gen Mann up sien best: ein Mann in seinen besten Jahren.

BEEST, (1) 1.) ein Bieb, Bestie.

2.) die erste Milch einer Kuh, nachdem sie gekalbet hat, colostrum. E. Beestings. Im Ditmarschen Bust. Zieglers Idiot. Ditmars.

Beeft - botter ift die Butter, welche von der ersten Milch gemacht wird, die aber stark und geit schmecket. Weil sie eine boch rothe Farbe bat, so pflegen die Landleute die Burger damit zu betrütgen, wenn sie solche im Fruhjahr für Grasbniter verkaufen.

Bestig, (1) viehisch, bestialisch.

Besteden. f. unter Stede.

Bestik, 1.) ein Entwurf, Plan. E. Bestek. von Stefen, stechen. Es kommt von den kandmeffern und Ingenieurs ber, welche ihren Plan abstecken, ober mit Stecken bezeichnen. Na dem Bestik arbeiben: nach einem Entwurf arbeiten.

2.) ein Befältniß ober Futteral mit mathematischen Instrumenten.

BESUNE,

SUNE, ein Gefängniß, ober Zelle, worin man tolle Leute einsperret. Fr. prison.

SWIMEN in Ohnmacht fallen, und

SWUCHTEN, eben das. u. d. gl. m. s. unter ihren ursprünglichen Wörtern im Buchft. S.

T. 1.) bis.

a.) ferner, baß, besser, it. wiederum, porro. Rund S. pag. 303. He schall't nig bet doon; er wirds nicht wieder thun. Ruffe bet hen: ruele weiter hin. Dat is ins, man nig bet: einmahl gehet wohl hin, aber es muß nicht mehr geschehen. A. S. bet, besser. In tübeck hab. Desto bad, besto besser.

TEL f. BOTEL.

ITEN, (.) für Beden, beten über einen Kranken, aus Aberglauben. f. oben.

TER, (4) beffer, ber Compar. von bas, gut.

tern, 1.) bessern. If kan't nig betern: ich kann es nicht helfen, ich kann nicht dafür. Sob bester't! leiber! Idt is God beter't jo so: es ist leiber nun so.

2.) ersehen, bussen, Strafe erlegen. Sprw. De Schaden beit, moot Schaden betern: wer den Schaden verursachet, muß ihn wieder ersehen. So kommt es auch oft vor in unsern Statuten: 3. B. Ordeel 56. Dat he em sinen Schaden gebetert hebbe: daß er ihm seinen Schaden erifthet habe. Ord. 21. De schal dat betern mit einer Mark Sulvers: er soll dasüe Strafe ger den eine Mark Silber. Stat. 101. De en dore

be thene Mord betern: der darf für keinen Mord bussen, oder als ein Todtschläger gestraset werden. Beterung, Besserung, it. in unsern Statuten: Strassen, se, Züchtigung, Genugthung. Fr. amende. Stat. 104. Vorwete jenich Bors ger dem anderen sinne Veteringe, umme sinne honede edder um sinne sere, de sprikt em an sinne ere. Stat, Vet. 4. Sine Veteringe nemen: Abbitte thun.

BETTE, Betta oder Betje, Elisabet, Ilfabet.

BETEN, (1) Biffen. f. BITEN.

BETRIMT und betript. f. unter TRIM.

Beven, (n) beben, zittern. Beven as een Cfpens Loov: zittern wie ein Espenlaub.

Bevehaftig, bebend, sitternd, tremulus, similis tre-

Beving, das Beben, tremor.

Beve-natel, eine Bitternadel.

Stummen Bevert. Stummen Bevert sitten, ober staan, ist ein gewisses Pfandespiel, da einer als ein stummer sihen, und auf die vorgelegte Fragen, die auch nur durch Weisen und Unrühren geschehen mussen, nicht anders, denn durch Kopfschütteln und Winken antworten muß. Ohne Zweisel heißt es so von beven, weil das Spiel im Beben, Zittern und Winken bestehet. Oder foll es so viel heissen, als eine stumme Beder vaart?

BEWÖRDE, Einwendung, Berweis. Und Beworen, der Sinmendung, oder Schwierigkeit macht

- by, 1.) ben. bi to: neben bin, ben weg. R. bi Live nig: ben teibe nicht. bi Live un bi Salfenig: eben baffelbe. Hier bi: hier neben, waf
- 2.) Borzeiten hieß es auch so viel, als: von, wegen, durch. 3. E. in einer alten Urknude, welche unter dem W. FRESCH angesihret ist: vor Schatztung, Schaden und Verluste, de he du und nam: d. i. unserntwegen. Renners Chron. J. 1407. Doch leht Dide den Rath biddett, dut se de Reise nicht verlengerenden, by einen fressichen Papen: durch einen friesischen Wonch, der nämlich dieß Gewerbe auf sich hatte. So braus den auch noch die Engländer ihr dy.

IBEL-DREGER, ein scheinheiliger Mensch, der mit ber Bibel unter bem Urme in alle Kirchen fauft, ben man fonst auch Karken-Hepper nennet.

IBELKEN, auch Wibelken, die rothen Beeren bes Beisborns.

bem Kero ist Pigihti, Berheissung, Angelobung.
Bon dem alten gichen, gilian, bejahen, beken:
nen. f. Gienr. Enem be Bicht verhoren:
einen beichten sassen. It. einem eine Ermahnung
unter viet Augen geben.

deweken, abgewichen, vergangen. Gendracht ... p. 11. Bon wiken, weichen, vergeben.

wie wir, Bigge.

2.) ein Kind. Dan sagt man auch Bigbalge ober Bikbalger De Biggen lopet enem under be

Bote : die Kinder laufen einem vor die Fuffe.

Braun, ist ein Betheurungswort: ben Gots. Dat is bigum een mojen Keerl. das ist in der That ein schoner Kerl.

BIK-BEREN, (4) Seidelbeern. R. Bielleicht von Dif, Pech, wegen ihrer schwarzen Farbe.

Bik-Rens. f. unter Eens.

BIRAMERN. f. unter Kamen.

- BIRKEN, 1.) eigentlich, mit dem Schnabel hacken ober picken. E. pick. Fr. becquer. It. beccare. Bon Bek. Fr. bec. E. beak. ber Schnabel, das Maul. De Raven hebt ein de Ogen uut biffet: die Naben haben ihm die Augen ausges hacket.
  - 2.) mit einem jeden andern spisigen Instrumente hats ten, oder hauen, z. E. mit einem Karst, Meist sel z. pungere, punctim ferire, acutum figgre in aliquid. Fr. piquer. E. pick, welches ets gentlich heißt, ben Kleinigkeiten etwas hinweg neht men, wie die Steinmeßen, daher Pick-ax, eine eine Hacke. Stene biffen, oder afbiffen, Steine eben hauen. Een Steen s biffer, ein Steinhauer. Daher ist auch obiges Bif; eers zu erklaren. Wir sagen auch piffen.

Bik, scheint eigentlich zu bedeuten das hacken, oder Vicken mit dem Schnabel. Wir brauchen es nur in der Redensart; daar hebbe if kien Bik anz daran habe ich keinen Theil: davon habe ich keis nen Vortheil.

Bikke, eine Sade, Karft. R. Daber

Bik - hmus, ein kleines Haus auf U. L. F. Kirchhof, worin ohne Zweisel ehebem die Bikken, Hauen und Karsten sind verwahret worden, deren sich die Todeengräber, wie auch die Bauleute, die an der Kirche arbeiten, bedienen. In einem Liefs tuchts: Breve vom Jahr 1552. verkausen die Bauherren gemeldeter Kirche eine Boden ihr drer Karken gehörig, gelegen achtet dem Bils huse up unser leven Frowen Karkhave jegen Engelken Halse Huse aver int Suden, de indt sines Levendes to gebruken, edder gebruken to laten.

Bikkel-stene, eigentlich Araft seines Ursprungs bebeut det dieß Wort, abgeschlagene oder abgesprungene Stude von harten Steinen: imgleichen Kieselsteis ne. s. R.

BI-LADE. Cunter LADE.

BILEFELD. Auch hier ist das Sprw. He lopt mit as de Weert van Bilefeld. f. S. p. 27. und im Nachschusse.

BILDERN, Billern, nach ben Bilbern in einem Buche blattern.

BILLEN, die lenden, ber hintere. f. BELLEN.

Kinder van Willen

Sleit man por de Billen:

ben ben Kindern muß man ben eigenwilligen Ropf beugen.

Bindun. Binnen, binben.

Bebinden, umbinden, umwickeln. Cod. Arg. bibindan. Be in ber Zusammensehung bedeutet oft so viel, als: um, circum, eben wie bas Gothische bi. 3. d. besmiten', beleggen, belifen, bu

Bebundene Tied, die Zeit, in welcher kein Gerick = gehalten wird, Gerichts Ferien. Stat. Stadenk - VII. 3. Binnen dher bebundenen Ent ne fallenen Borghere sweren dheme anderen, man = ftal aver dhen Eth versten tho dheme Ether baghe.

'Oold-binder, ber alle Ribel ze. ausbessert.

Uutbliden, davon laufen, durchgeben. De bindet !=

Verbinden, verbinden, it. Reiffen um ein Faß schle gen. Uneigentlich, prugeln, schlagen. De fat : up em to verbinden : er prügelte ihn berbe burch.

Verbind. Jukke.

Vör-bindels. f. Rimm.

Bund, Bundel u. a. fiehe unten besonders.

Bind-gat, ein Schimpswort. Cen vold Bindegat:
em altes abgenühres Weib! Vielleichrist Binde
gat im eigentlichen Sinne eine Art Knopf, ober
Schnürlocher, ober ein sollhes koch, das umber
benehet ist, damit ein Band kunk durchgezogen
werden. Andere meinen, es ware ein verbind
maxime obscoenum, pronunciandum et scribendum per p.

BINNEN, inwendig, drinnen, in werkald, hinein. f.
R. Es wird sowol von der Zit, als dem Orne gebraucht. Von di und innen. Vinnen Beens; mit den Fussen einwarts. He het idt binnen ab de Zege (sc. das Fett): es steckt mehr hinter thm, als man ben ihm suchen sollte. Vinnen Idren wesen: minberjährig senn. Stat. 82. If bin mit em binnen: ich habe von ihm nichts mehr zu fordern. 21. S. Binnan.

nnen-diek. f. unter DIEK.

nnen-landsk, einianbisch. Binnen-landske War ren: einianbische Waaren.

nnen - wark, oder Binnen - warks Kante, eine bichtgewebete Kante, oder Spigenwert, zwischen zwenen Zanten, so an die Ueberzige der Haupts kuffen gesehet wird.

Den, weil sie um den Kopf fest gebunden wird. Man braucht: es auch als ein scherzhastes Scheltz wort für ein naseweises oder leichtsertiges Mäd: chen. Dat is een litje Binze: das ist ein leicht fertig Ding.

errel-binze, eine alte bremische Weibermuße, die mit Corallen und Schmelz ausgezieret mar.

icht-binze, eine Rachmuße ber Weiber.

fachlich gebraucht ben ben Thieren, welche einen kurzen und beweglichen Schwanz haben, als die Schweine, Hunde u. d. g. Auch heist Birl ben uns der Zopf, den die Mannspersonen im Nacken tragen. Daher

rrein, 1.) ben Schwanz bewegen, oder in Ringe les gen, wie bie Schweine und Hunde thun.

2.) hurtig geben, und im Geben ben hintern bin und bet breben, wie bie hofdrigen Mabchen. Wir nennen es sonft auch brei eersen.

rl-prük, eine Schwang: Perite.

BISKEN. De Bare upbisten: Die Baare auffammen, aufbinden. Bielleicht ist es daffelbe mit. wisten.

Bissen, (ss. moll.) wird hier eigentlich von der Kühen gebrauchet, stimulo venerea agi, aus eigen und nieder laufen : in der Brunst laufen. In beser. Hiehin gehöret das E. buzze, brausent womit Junius vergleicht das Aleman. bizzen, fremere: bisa, turbo. s. R. Bielleicht ist et verwandt mit Pete, eine Hure, eine Hundin. Wir brauchen es auch von Frauensmenscher. De Deren bisset: die Dirne läust dem Mannsvolke nach.

BISTER. J. BUSTER.

BIT, BITS, sindet man in einigen alten bremischen Urkunden, für: mit, nebst. Unses Capittels grote Ingesegel bits Segel unses gnädigen Der ren 2c. Vogts monum ined. T. I. p. 488. fauch p. 490. Es kommt auch vor in Dipl. vatussis. Trevir. de 1248. Den Schaden — sall man mir versichern inde gelden bit goder Wareide: mit guter Wahrheit, bona side.

BITEN, beissen. Biet mi nig: siehe mich nicht so grimmig an. Niks to biten nog to breken hebben: nicht das liebe Brodt im Hause haben. R. A.S. bitan. E. bite. Schwed, bita.

Bit, Gebiß am Zaume.

Biter, ein Beiffer, ber ba beiffet. Daber fagen wir Bullen-biter, ein Bullenbeiffer. Notesbiter, ein Bullenbeiffer. Notesbiter, ein Mußbacker, Seber, it. eine Perfon, beren lange gefrummete

gekrummete Nase sich in der Nachbarschaft des Kinnes endet, nennet man auch enen Notebiter. Endlich ein Instrument, womit man die Nasse ausbricht:

erkens, ist das Verkleinerungswort. Man nennet so in der tandelnden Kinderwartersprache die hers vorkommende Zahne junger Kinder. R.

iken, ein Bischen. Ist das diminut. von Beten. Bon Beten, Bitsken, ist das barb. lat. pecia ober pezia gemacht, welches sich in vies sen Urkunden mitler Zeit sindet, wo pecia terræ, ein Schächen landes bedeutett i. E. in einer vom J. 1347. in des Irn. Past. J. Bogs monumentis ined. B. 2. S. 295. vendidimus religiosis dominabus, Abbatissæ et Conventui Monialium Monasterii in Liliendale, ordinis Cisterciens. Bremensis diœcesis pro XII marcis Bremens. — tres et dimidiam pecias terræ, dictas Stucke, sitas &c.

:, (n) ein Big, morfus.

:en, (4) ein Biffen, ein Bischen, ein Wenig. Ben R. betjen ober betfen, welches bier auch nicht ungewöhnlich ift. Nig enen Beten: nichts. E. not a bit.

38k, (4) beiffig. Gen betöfen Hund: ein beiffi: ger Hund. Daber ist Glubetof, heimtlæisch. f. GLUUPSK.

uk-bete. f. unter Buuk.

biten, grob ansahren. Cod, Arg. andbeitan.

biten, umber abbeissen. De bebeet bat Woord im Munde: er hatte bas Wort schon auf ber Zunge, nam es aber wieder juruck. VerVerbiten, vetbeissen.

Verbeten, (\*) zanksichtig, der immer um sich beisset Betten, bitter, herbe. Dieß Wort ist ohne Zweisel abzuleiten von unserm und von dem A. S. die ten, beissen, pungere, von dem Beissen auf die Junge, q. d. gustu pungens. Wan sehe Wachter unter beissen und ditter. Wir sühren es his mur an des solgenden wegen. Bitter = bott grimmig.

Bitterst hat ben uns eben so, wie in hamburg, (siese R.) eine ganz besondere Bedeutung, woher man schliessen sollte, daß es noch auf eine nahere und besondere Weise von biten, insonderheit von bei ten, ein Bischen, herstamme. Nig bat bitterst beift namlich: nicht das geringste.

Bitterling, eine Gattung des allerbittersten Krauts, Kloberaut, persicaria.

BLABBERN, plappern. Dieß Wort ist nahe ver wandt mit Flabbe, ein breites Maul: vielleicht auch mit blarren, welches unten vor fommen wird: imgl. mit blaffen. E. blab, plaudern, plappern.

·Blabber-snute, und

Blabber-taske, ein Plaubermaul, ein Mascher.

BLAD, Blatt. Dat Blad feert fif um: die Sache gewinnt ein anders Unsehen. Besonders haben diese Benennung verschiedene Sachen von Brettern, z. E. der Kasten auf einer Wuppe. Umb Bodden sblad ist der Boden einer Schubkarre.

Bladen, ober blaën, bie dufferften Ridtter abreiffen.

Rool blaen; Die unterften Blatter vom Robl abenebmen.

aderig, was Blatter hat.

adern, blattern. der blabern: burch blattern.

- ADDER, Blatter, ein Blasgen, so an der, Saut ausfährt. In lubed Bledder. U. G. Blædr, welches eine Blase, und eine Blatter, bedeutet.
- AFFEN, bellen. Der alte Vocabularius Theutonista in Richens Idiot. p. 435. hat hieraus ein sehr zierliches lateinisches Wort, blassabilitas, d. i. das Vermögen zu bellen, gemacht.

iffer, Blaffert oder Bläffert, ein Hund, der viel bellet, auch wol Blaf-snute.

- AFFIG, ohne Kern, taub, in so fern es von Ge traide, das Hulsen hat, gebrancht wird, sonberg lich vom Haber. blaffigen Haver, tauber Has ber.
- AGGEN, kleine Kinder, welche einem Unruhe matchen. In Westphal. Blagen. s. S. p. 28. Bige gen un Blaggen füget man oft jusammen, wenn von Kindern und jungem Vieh, absonderlich von Ferken, die Rede ist, die einem unter die Fuste laufen. s. auch droben das Wort BALGE.

hen: einem ins Gehage kommen.

can, Dinte. A. S. Blest von blac: E. blak i schwarz. blacian, schwarz werben. Ben ben Griechen hieß Black ein gemisser Seefisch, welcher eine schwarze Feuchtigkeit von sich gehen läßt, and vielleicht derfelbe ist, ben wir Blakfiss nennen.

Blak hoorn

Blak-hoorn, ein Antenfaß: weil fie gemeiniglich aus horne gedrechfelt find. R.

Blak-lade, Schreiblabe.

Blak-schiter, ein Vielschreiber, ein gelehrter Schmister. Ungelehrte Verachter' ber Gelehrtheit beloffen auch mit diesem Schimpfnamen einen jeden Gelehrten. Eigentlich ift Blaksschiter ber Name bes bekannten Fisches, Blakssich, sepia, ber eine schwarze Farbe, wie Dinte, von sich läßt. J. Wachter unter Blak.

BLAKERIG nennet man die Speise, die in einem tupfernen Gefasse schwarzlich oder blaulich geweden, und den Aupfergeschmack angenommen bat Won Blak. Man sagt auch blauerig. s. unter

BLEKEN, bellen. De sproof Tug, dat feen Hund, scholl na blaten: ein Hund, wenn er reden tonnte, wurde sich solcher Worte geschämet haben. Er führte eine unverschämte Sprache.

BLAKER, 1.) ein platter Leuchter, ohne Suß, mir einem breiten Rande.

2.) ein Wandleuchter. Von Blik, Blech.

BLENKEN, und

BLENKERN, blinken, glanzen. Vergl. FLINK. In Bibl. Lyr. ist das Substant. Blenkerschent, für Glanz.

Blänk-haken, 1.) ein bunter Sommervogel, Papis lion. Bielleicht ist es eine verborbene Aussprache für Blanks oge.

2.) Bon bannen wird es übergebracht zu weiblichen Stugern, welche fich bunt fleiben.

Blank - steerten, dasselbe, was Flink - steerten. FLINK.

FLINK. Bisweilen auch, mit nacktem Poder berum taufen. Man fagt aber bafür beffer Bletssteerten.

ARREN, plerren, heulen, weinen. E. blare, blos fen wie ein Rindvieh. Lat. balare, bloden wie ein Schaaf. Aus welcher Bedeutunge unfer blars ren (im-Mecklenburgischen blaaren) entstanden ist: eben so, wie wir bolken, zu einem übermaßigen lauten Weinen überbringen. De blarredesine langen Tranen: er weinete, daß ihm die Thranen die Backen herunter liefen.

rr-bokle, ein Junge, der nichts thut, als weinen. rr-oge, ein beträntes Auge. Wo suft du so blarrsoged uut? Wie siehest du so aus, als wenn du geweinet hattest? E. bleareyd.

rr-fchnute, ein Plerrmaul.

plarr, I.) ein Geblocke.

L.) das Weinen.

zeblarr, ein widerliches Angesicht.

As, der Hauch. Bibl. Lyr. Blas des Levendes: ein lebendiger Odem. Bon blafen.

me. R. Woben noch anzumerken ist, daß auch im Engl. blaze, eine helle Flamme heißt. A. S. Blase, Fackel. Glos. Lips. Blasma, Flamme. In tübeck Bluse. Nord; bluse, Nordschein. In Hamb. aber ist Bluse, it. Bleuster, eine Feuers Bake, ein Leucht: Thurn. E. blush, Rothe, Schamrothe: H. Blos, Blosje. Blis, fulgur, ist damit verwandt. Daber

suftern, Bleiftern, schimmern, glangen, leuchten.

De Baffen bleustert: die Wangen gluen, sind roth. E. blush: H. bloozen, errothen: bloozende Wangen: rothe Wangen. Insonderheil heißt in Lübeck, ben den Kerzengiessern, bleustern, die Unschlittkasten ausbrennen, um sie zu reinis gen.

Blüsken, stammet auch von Blass ab. s. unten an seis

nem Orte besonders.

BLAU, wird hier, ausser der eigentl. Bedeutung, auch vom Weine gebrauchet. De Wien is blau: der Wein ist trübe, oder in Arbeit. Blauen Twee ren nennet der Pobel den Kornbrantewein, oder gemeinen Fusel. Blip: blau, donner grau ver nennet der gemeine Mann eine blaue mit grau ver mischte Farbe. In lübeck spricht man blaag.

Blaue Gulden. Renner ben dem 3. 1475. Dat be be, und gaff ohme 500 blame Gulden.

Blaue, eine blaue Stelle vom Schlagen oder Stoffen, eine Beule. Stat. Stad. VI. 4. (Edit. Gottling, 1766.) Sloge aver ein Man then anderes vor Rechte, that he Blot ofte Blave hadde, bhat scal he beteren. — So auch VI. 241 Ban Blave unde van Blodhe scal men gho ven ein Scillingh.

Blauels, Blaufel, 1.) blaue Starte, fmalta.

2.) blaue Flecken vom Schlagen ober Stoffen. Oft frief. Landr. 3. B. 81 Cap. It veverst (aber) einem geslagen ein Bloetsel offte Blauelk, mit Stenen, Stocken, Westen, edder, ander Instrumenten 2c.

Bläuen, 1.) blau schlagen. If wil em afblauch

be schal an mi benken : ich will ihn abptägeln, bag er an mich benken foll. E. Blaw. Schlag.

2.) lobent Wir brauchen es von einem Topfe, wellcher die Suppe ober andere darin gekochte Speisen blaulich farbet. De Pot blauet: oder de Soppen is blauet. Daher

läuerig, was in einem folchen Topfe gefärbet ift: it. was baber tupferig schmeckt.

LEIE, Weißsisch, alburnus. In lübeck Bleier. In Osnab. Bleiert. Benm Chytræus, Blien. Daber vielleicht Bleiken; als das Verkleinerungs; wort, kleine Weißsische, die wir jest Bleken (n) nenneu. s. besser unten.

LEIEN, Sigblattern. f. BLOIEN, bluben.

bleach. Heich, blaß. A. S. blac. E. bleak, bleach. H. und Schw. wie wir. Ist. bleikr. Herr Wachter will das Hochbeutsche bleich herleisten von deutsche, weiß: vielleicht aber stammet es her von dem bald folgenden BLEKKEN, scheinen. leken, (s) bleichen. A. S. blacian, ablican. Und

leke, die Bleiche. R. stammen ab von dem folgenden BLEKKEN, scheinen: weil es ein ofner Plat ift, den von allen Seiten die Sonne bescheinet. He is dem Duvel uut der Bleke lopen: ist eis ne pobelhaste Beschreibung eines Menschen von braunlicher Gesichtsfarbe.

leek-fust, der bleich aussiehet. Bleek-fustig, blaß, franklich. R. f. Fust.

leek-näse, dasselbe.

le menn, (n) eine Art kleiner Fische, welche geborret

ober getäuchert werden. Bon dem folgenden

Blekken, icheinen, leuchten, bligen. Dr. luther bat auch bas Sochbeutsche Blicken in diesem Bei ftande, fur blinken, genommen, Ezech. XXI. 10. Soll blyken. Frief. blifen, fich bloß feben laße fen, fcheinen. In bes Brn. von Wicht Ofife. Landr. S. 772. Mardt ene Prouwe gewurs pen aver de Banck, dat se blike beneden benti Gorbel, 15 Schill: Bald darauf: Enne Prouwes Persone aver rugge geboeget, bat ver gene Schande blyke, 41 Schilling. 2. S. blican, coruscare: blecte, coruscatus. Mit Frant. Blig, ber Blice Bliccha, Die Blike: blich fiur, ignis fulgurans. Es stammet um streitig davon ber das Hochdeutsche Blick, blicken und blinken. Wir brauchen diefes Wort oft fur, scheinen laffen, feben laffen, entbloffet zeigen, j. E. De Cane bleffen: Die Babne weisen.

Blek heißt in unsern Statuten der offene Plat zwischen zwenen Häusern, wo die Lust oder Sonne durcht blicket: der Tropfenfall. So sagt das Stat. 40. daß ein jeder, der einen Tropfenfall in des andern Hose hätte, sollte buten sinen Huse und buten sinen Tangen hebben ein quarter einer Ellen, und dat Blek schall sin Naber mit nes nen Dingen bekummern. In Glossis Krestingii wird hieben angemerket: Ein Blek, hoc erit den Raum. nam ita loquuti sunt majores nostri: Ein Blek Weges. So auch

noch im Sannov. bi Bleken, Strichweise, bie und ba.

:k-éers, und

k-fteert, der nackte Poder, ben man gleichsam ens blogt scheinen läßt.

k-eersen, Blek-eersen gaan, und

k-steerten, mit bem nachten hintern herum laufen, wie die Rinder wol thun.

blekken wird von der Sonne gebrauchet, wenn fie die Saaten oder Grasgewächse verbrennet. De Sunne het dat Roorn verbleffet: oder, Dat Roorn is verbleffet: die Saat ist durch die strenge Sonnenhise, (vornemlich durch die verdops pelten Stralen) verbrannt.

ENDLING, eine Gattung Rindvieh, so halb Jutisch und halb Friesisch ist. Daher sagen wir auch Half: blendern, adj. von jedem Dinge, das von rerschiedenen Gattungen etwas an sich hat. s. uns ter Half.

EER-HAAN, eine Urt Wafferhuner.

EERKE, ber Name, ben man einer rothen Ruh mit einer bunten Stirn giebt.

EER-OGE, ein rothes triefendes Auge.

er-oged, miefangigt. E. blear-eyed. Wir sagen und Flirr-oge.

BSSE heißt ben uns, 1.) der weisse Streifen, ben nicht nur die Pferde, sondern auch das Rindvieh, an der Nase haben.

2.) ein Pferd, das einen folchen Fleck hat. R. und S. Wenn es ein runder Flecken vor der Stirne ift, nennen wir solchen ene Kulle.

BLEV-

, Bleustern. f. unter Blass.

Birde, frolich: E. blith. H. blyde. Daber bas veraltete Bliscop, Freude.

BLIDE hieß vor Zeiten ein Schleubergeruft im Kriege, (ballista) womit man in Belagerungen Steine und Feuerwarf. s. L. Mushards monum. Nobil. antiq. p. 542. İmgl. Renner unter dem J. 1307. De Bremers toegen uth, und wunnen den Blomendahl, Wimenhagen, und dartho wol 14. Schlote — mit Bliden, Brande, und rehten se nedder thor Erden 2c.

BLIK, Blech: von BLEKKEN, scheinen, blinken: weil es gemeiniglich hell poliret ist. s. Wachter unter Blech.

Blikken-fläger, ein Klempner, einer der das Blech verarbeitet. R.

BLIND. Gen blind Hoon findet of wol ins een Koorn: Sprw. ein schlechter Mensch macht auch bisweilen sein Gluck. Dat kan kien Blinder seen, ironice von einer Sache, die Niemand set hen soll, ob sie gleich ein jeder sieht.

Blind-doken, ein Thier, durch ein vorgebundenes Tuch, blenden, damit es nicht über die Graben. setze. f. Dook unter Dekken.

Blinde-ko, ein bekanntes Kinderspiel, woben einer, dem die Augen zugebunden sind, die Mitspielens den faben muß.

BLIVEN, bleiben; gleichsam beliven, vom Goth. liban, leben, gleichwie im A. S. belisan. pilibe, maneat: piliben, remanent. Ohne Zweisel st es eines Ursprungs mit dem Gr. λειπειν. S. Junius nius Gloss. Goth. unter liban. Insonderheit heißt bliven, verunglucken jur See, stranden, scheitern; wenn vom Schiffe die Rede ist: von Menschen aber; im Schisbruche ertrinken. Dat Schip is mit Man un Muus bleven: das Schiff ist mit allem, was darauf war, untergegangen.

Arbliven, bavon bleiben. Dat heet afbliven: bars an muß man fich nicht vergreifen.

Terbliven, unterbleiben, nicht geschehen.

der Blig. H. Blixem. Es wird mehrentheils nur vom Pobel im Fluchen gebraucht. Es ist vers wandt mit Blekken und Blass.

llix-spil, ein heftiger Zank mit Droben und Fluchen. Gen Blip: keerl, ein verzweiselter Kerl. In Churs Braunschw. ist Blik speel, Anblick, Schauspiel, Spiegelsechten: von blitten.

den sagt man Blod. Cod, Arg. Blom. ju nius in Gloss. Goth. muthmasset, daß dies Wort hers stamme von Flood, Fluß, Flut, weil dieser Les benssaft im beständigen Umlause und Flusse ist. Dat Blood ward enem to Water, sagt man, wenn man zu erkennen geben will, daß der Gramm oder Verdruß einen ganz abzehret und blaß mas chet. Dat Blood frupt, daar't nig gaan kan: die Natur läßt sich in der Blutsfreundschaft nicht verbergen. Sien enigste Bloods: drapen: sein einiges Kind. Daber

oden und

öen, welches auffer der eigentlichen Bedeutung, blus G 3 ten,

ten, auch so viel heisset, als bussen, ben Schaben wieder ersehen. Von welcher Bedeutung die Um sache leicht einzusehen ist. Die Beugung in den Personen ist: if bloe, du blost, he blot. Impers. if blodde. Man sagt auch, besonders in der letztern Bedeutunge, Bloten. Dat blot wold boot: die Sache kommt wol bald in Vergessen heit, wird wol nicht weiter gerüget: A wächst wol Gras darüber.

Blödig, und

Bloerig, blutig. cruentus, cruentatus.

Blodelse, Bloodsel, Blutrunst. Oststr. landr. 3 & 55 Cap. Wan de Kleger nicht hesst Geringe (Verletzung) an sinem Lywe, dat vepentlyt unde bewisslif is, alse Bloedelse, Blauelse, of anders dair men't by seen kann, dat he geseriget is 2c. Noesc. Bloedsel, das Nasew bluten. Eben das. Cap. 68.

Blood-lösing, eine geringere Verwundung, ein blutente stiger Schlag, plaga sanguinolenta. Von lie sen, laufen lassen. In einem Vertrage der Stadt Vremen mit den Wurststriesen von 1406. besm Venner: Wehre och, dat jemand den ander ren berovede eines Oges, Nesen, Hand und Vohtes, de scholde des beteren mit 10 Mark: vorthmehr vor Affschnidinge eines Ohres 5 Mark, und eine Hovetwunde 1 Mark, vor eine Stodtlemede 6 Mark, vor helpende lemende 3 Mark, vor Wunden by der Vurst 3 Verdinge, vor eine Fleschwunde 1 Mark, vor Vollage, vor eine Fleschwunde Mark, vor Vollage, vor eine Fleschwunde Mark, vor

Blood :

cood-runne, r.) eben bas, was Blood-lösing. s. Ronnen, rennen, rinnen.

2.) die Gelostrase sür eine solche Verwundung. Verd. Stat. Art. 162. Schleit einer den andes ren blaw offte blodig — is id: blodig, so schall he dar en baven de gewontlike Blotzuns ne geven.

lood-storting, das Bluwergiessen. f. STORTEN. LOOD, ein blober Mensch, ein Tropf : von blobe, blog. Ben den Schottlandern ist bleat, verzagt.

lood-hartig, verjagt, furchtfam.

Rose, sagt man von jemand, der eine frische und gesunde Gesichtsfarbe bat. A. S. blowan, bluben.

toien, nom. Neine Hisblattern, pustulæ. E. Blain, ein Geschwür. 21. S. Blegene, von blawan, blasen.

loite, die Blute.

LOK, Stok Blok, ein gewisses Kinderspiel f. unter Stok.

lok-stuk, eigentlich eine groffe Masse Blen ober Jinn, welches lettere baber Blok Tinnen beiße. So wie auch im Franz. Bloc eine jede Musse bedeutet, quamvis massam rudem. Nächstdem heißt Blok stuk auch ein Stuck grobes Geldes, welches wir sonst auch ein Paal stuk nennen.

lokken, unbeweglich (wie ein Klog) ju hause bleis ben und arbeiten, immer über ben Buchern lies gen. Ift auch Holl. De bloffet veel: er ars G 4 beitet, beitet, ober fludieret viel. E. Blokhead, ein build mer Ropf.

BLOK-DIEK, ein Damm, ober erhöheter Weg über eie nen morastigen Grund, im Stadt: bremischen. f. bas folg. Port.

BLOK-LAND, ein gewisser morastiger Distrikt, an ber Wumme im Stadt's bremischen, welcher zu der Gobgrässchaft bes Hollerlandes gehöret. Blok ist ben den Friegn niedrig, sumpfig. Renners Gloss.
Fris. msct., Und Blocken benm Pictor: in Lex. Weergras. s. unten in Brook.

Bloks-BARG, der Brockberg, Melibocus. If woll dat du up den Bloksbarge setest: ich woll te, daß du wärest, wo der Pfeste nächst.

Blome, Blume.

Blomeke ist ein Name, ben man ben Ruben mit et nem bunten Kopfe giebt.

BLOMEN-HARTE, und

Blomen-heide, interjectiones admirantis.

Brosig, das stark ins Kraut wächst.

BLOOT, bloß. Maakt un bloot: blut arm. Bloten, blossen. Sif bloten: sich entblossen: im gleichen, sich an Gelbe erschöpfen. Im Oftfr. bes deutet es arm. Alt. Fries. blat.

Bloot-schelm, ein Schelm in der Saut.

BLOOTSK, adject. vertrackt, verzweiselt. Gen blootsken Reerl! ein verzweiselter Kerl.

Blootsken, adverb. verzweiselt, ungemein, sehr. Blootsken koolt: verzweiselt kalt. Oft heißt es auch so viel, als das ironische scilicet der kateiner. Blootsken ja, dat was een kloken Infall: pok tausend, das war ein kluger Sinfall! Blub-

BBERN. Heruut blubbern: unbedachefam das her plaudern. R.

Schrecken einjagen. De quam an bluffen: er fam an mit Poltern. Ben den Engl. heißt bluff. iemand Die Augen verbinden.

rblussen, scheu und surchtsam machen, einem die Freimuthigseit benehmen, verwirren. Holt di an't olfte Gebod, un laat di nig verblussen: las dich nicht irre oder bange machen. E. bluss, see mand die Augen verbinden. Man kann auch hiemit vergleichen sowol das Engl. bassle, semand ans fahren, das Maul stopfen: Jun. Etym.! Angl. als auch unser blassen, bellen. In Preussen ist: semand busseln, so viel, als ihn tolpisch machen, ihn als einen Ochsen behandeln. Idiot. Pruss. in Verbusseln.

UGTERN, traurige Nachrichten mit einem groffen karme überall ausbreiten, und dadurch andere in Schrecken seigen. Dieß Wort stammet her von dem veralteten blug, furchtsam, blode, diffidens, meticulosus: Pluchheit, Verzagtheit. s. Frischs Wörterb. in Blug. Daß also blugtern, eigentl. nur so viel sagt, als verzagt machen. E. bluster, karm machen.

nem entstandenen Unglucke, eine unvorsichtige und schreckende Ankundigung eines Unbeile.

USCHEN, loschen, extinguere.

.itsken, von einer wenig bedeutenden Sache viel Aufsehen und tarmen machen, wie eine gabling G 5 auffahrende auffahrende, zwar groffe, aber nicht dauerhe Flamme. E. bluster. An blusten kamen: wielem Winde und karmen kommen. Vernme lich ist es her zu leiten von Blas, eine au dernde Flamme: E. Blaze. Hamburg. Bluste Man vergleiche Bluse ben R. s. Blass.

Gehlusk, ein auffahrendes Geschren ben einer Rleit feit : auch Blubferije.

Bluskhaftig, ber gemobnt ift ju blusten.

Bodden, der Boden, kundus, territorium. Uel haupt heißt es alles, was das Hochdeutsche Kaden ben bedeutet, ausgenommen den obersten Kaden Hause unter dem Dache: denn diesen nem wir Bon. Dat Handwark het enen Bodi van Golde: ein ehrliches Handwerk nähret nen Meister: läßt ihn nicht verarmen. Bodd loos, Bodden fast kommen auch mit dem Houtschen überein. f. auch Böen.

Bodden-blad, f. BLAD.

Bone, Boden, Bude.

Boen, zusammengezogen aus Bode, eine Bube, kingen, Hausgen. E. Booth. Vom Celt. Bod, e Wohnung. Gabes Boon, ein Häusgen, n in Arme umsonst wohnen. Bugen un Bot elende Hutten.

Bobel, Boel, (on) Budel, Inbudel, tota me hæreditaria. Daar is de ganze Bodel: ift der ganze Plunder, Bettel.

Borken, Amtsfragen.

Bögen, (06) biegen. Wir sagen auch bugen, ber Rebensart: Dat schall bugen ober breke

es soll biegen oder brechen. A. S. bugan und by. gan. E. bow. Ital. piegare.

ige, eine Falte. Auch nennet der Bauer so die Ger lenke der Beine benm Bieh: de Avrhögen, de Agterbogen.

vog, heißt 1.) ein Bug, armus, der Theil an eis nem Thiere, wo ein Wirbelknochen ist, der am biegsamsten ist. Gen Vorsboog, armus anterior. Gen Agter s boog, armus posterior. Gen Vorsboog vam Schape, das Schultere blatt vom Schaase. Knee s boog, die Kniekehle. Im Hannov. Dialekt Baue, Bauge.

meisten gebogen sind: das Vordertheil und Hinstertheil eines Schiffes.

3.) die Biege, oder Umwendung des Schiffs im Ses geln. If moot idt up'n andern Boog smiten, oder leggen: ich muß meine Unschläge andern. Diese lette Bedeutung findet sich nur ben R.

4.) In lubed ift Boog auch ein Ring. Fr. Bague. Dog-laam, an den Border: oder hinterbeinen gelahmt. Es wird nur vom Wieh gebrauchet.

oog-ligger, ein kleineres Rebenschiff, bas zu einem gröffern gehoret, und neben demselben liegt.

oogleeren, ein grosses Schiff an ein kleineres beset stigen, und also im Wasser hinter sich her schleps pen, remigando trahere.

oog-spreet, die am Vordertheile bes Schiffs hervort ragende Stange.

ugt, 1.) eine jede Krummung, insonderheit des Ufers, sinus, curvatura litoris. In de Bugt springen: springen: sich jemandes, oder einer Sache nehmen, durch werkthätige Sulfe. Auffer b hat es noch ein Paar Bedeutungen im Ch Braunschw. Als

2.) bas Dach, tectum.

3.) das Gebäube. Dons ben Bügten': unte Dache. Enen to'r Bugt driven; einen Paaren treiben, in die Enge treiben, Hann Wir sagen auch: He ligt mi alle Dage up Bugt: ich habe ihn täglich auf dem Halse.

Bogel, ein Biegel. Bogel-rok, ein Reifrod.

Boje, ein Stuck Holz, welches an den Anker mit nem Seile befestiget ist, und oben schwimmet, Zeichen, wo der Anker liegt. H. Boei. E. Bu In der ursprünglichen Bedeutung ist es ein Fe Fußeisen, Lat. bard. boja: wie es die Hollan auch noch brauchen. Es ist demnach obiges kerzeichen also genennet, weil es an dem Anker sesselt ist. Sonst nennet man es auch Dobbe Bojer, Tunnen-bojer, nennen wir eine Art Sch

Bojer, Tunnen-bojer, nennen wir eine Art Sch mit welchen man im Frühjahr die Baken i Seetonnen die Weser hinunter bis in die Sei get: ein Schmackschiff, eine Barse, oder Ba Chytr. in nomencl. Sax. nennet ein solches Si

ein Bojarth, curtum navigium.

Book, ein Buch. Goth. Bok. A. S. Boc. D Boog. So auch in andern neuern Sprachen mi Weil dieß Wort auch einen bekannten Vaum, gum, bezeichnet, deren Vretter vorzeiten z Schreiben find gebrauchet worden, so ist kein Zu fel, daß nicht Book, Buch, von diesem Baume ist benennet worden. Im vorzüglichen Sinne heissen unsere Statuten dat Book. Die Bürger schwören, daß sie wollen holden Tafel und Book. s. Tafel. In einem alten pergamen; ten Statutenbuche lieset man: Dit is dat erste Anbeghin des Stades Bocke van Bremen, dhar ere Recht sieht an bescreven.

isken, ein Buchlein.

cer-worm, ein Büchernart.

ke, auch Book, eine Buche, fagus. E. Beech:

deren Frucht oder Nusse gleichfalls Book heissen.

Hage: boke, eine Hagebuche. Hage: boken,

was von solchem Holze ist. Theit em so hage:

boken an: es stehet ihm so hölzern an. Books

mast, Buchenmast. Look spek, Speck von

Schweinen, die auf der Buchenmast gewesen sind.

en. adi. buchen: von Buchenholze.

wen-schott, das beste Buchenholz ohne Knorren. Von Sichenholze wird Wagen sichott gesagt. Kund. Kolle Art. 120. Oof en schall nes mand uthforen van hier nenerlei Eken sholt noch Boken sichott, ofte belen.

KELER, ein Schild, clypeus. Fr. Bouclier. Lat. barb. bucula. Conf, Acta Erud. 1715. p. 14. Es ist nicht mehr im Gebrauche.

KERN, (on) klopfen, schlagen, hammern. R. Wirgsprechen es gemeiniglich, aber unrecht, aus: bastern. Es ist eines Ursprungs mit Botter ober Botter, (welche hier auch gebräuchlich sind) ein Bottcher; waher ber Familien: Name Bodeker komme.

kommt. Folglich hat hr. R. Recht, wenn et met net, daß man eigentlich botfern, amfate bofern, fagen mußte. Es stammer her von But, ober. Butte, ein Tonnchen, kleiner Zuber. s. unm Butte. De Tunnemaker bokert enem so veil to'n Oren: der Tonnenmacher übertäubet einen fast mit seinem Klopfen und Hämmern. Boken, den Flachs weich klopfen, welches an einigen Den, tern gebräuchlich ist, stehet damit in Verwanderschaft.

Böker, (die lette Spibe lang n) ein Fastinder, Bottcher. Daber beißt in Bremen eine gewisse Ftraffe Boter: strate, weil darin sonderlich viele Bottcher gewohnet haben.

Aars-boker, ein Schulmeister, der gerne Die polteri-

Bokse, hofe. f. Boxe.

Bol, (on) der Buttel, henter. Dat is een rechten Bol aver sine Kinder, saget man von einem Bater, der seine Kinder mit Schlägen gar ju strenge behandelt, oder über sie tyrannistret. he kan't nig laten, wen oof de Bol baven em stund: er kann es nicht lassen, wenn es ihm auch sein Leben kosten sollte. Es ist zusammengezogen von Bodel.

Bolije, die Wohnung des Buttele, Die Buttelen.

BOLDER, hieß vor Zeiten ber Himmel, so über bas Ciborium, und über sürstliche Personen getragen wird. In einer Nachricht von dem Sinzuge des Cardinals Reimund heißt es: De reet indet

enen Bolbef ebber Bawelin. St. Wachter, unter bem Borte Baldachin, erfenet gwar ben beut: fchen Ursprung diefes Worts, was die lette Salfte betrift: ba er es aber von Dach, tectum, und bem Celt. Pali, Selbe, fericum, abstamen lagt, fo nimmt er bie italianische ober franzosische Aussprache Baldachino. Baldachin, fur die rechte und ur-Brungliche an. Welches aber noch die Rrage ift. Bir wollen eine andere Ableitung magen. berfelben ift Bolldef die urfprungliche Ausspra che: von Boll, bas haupt, (noch jest in Bre men Volle) und Def, Dede, Dach. Denn im eigentlichften Ginne ift ein Balbachin nichts anders, als eine Decke, ein Schirm über bem Saupte. Chen fo fagen wir noch jest, wiewol nur aus Scherz ober Berachtung, Pollen: beffel. ein But, eine Muge. Der Br. licent. Carftens in tubed bemerket in seinem ungebruckten Idiotico Lubec. welches er uns, ju unferm Gebrauche, mit gutheilen fich belieben laffen, bag Bolbif, Bol Difen vor Zeiten auch ein Leichentuch bedeutet bas be: daber man noch beutiges Tages bas schwarze Leichentuch, in einer verberbten Mussprache, Bplb. ten nenne. 3. B. Schier un Boldten : bas weiffe und schwarze Leichentuch. Schild un Boldten: bas mit ben filbernen Amtsichilben. ben ben Begrabniffen ber Bandwerfer, jur Geiten bes Sargs, behangene und gezierte Leichentuch.

De Erlaut. der bibl. Worter, S. 149.

Mann, Verbolgen, bos, ergurnt. Jest fasset bieß

bieß Wort ben uns bie benben Begriffe, frech und zornia, zusammen. A. S. belgan, abelgan abelgian, sornig fenn: Gloff. Lipf. belgon, ira ci: farbelgeda, exacerbavit: irbelgedon, exa-Patian: balg fih. iratus est. In. cerbarunt. ben Reimen des unbefannten alten Dichters überben beil. Unno, Erzb. von Coln, beift es: Dit balch sigis Got desti mer: ba gurnete Gott beste Der Born beißt im A. S. Gebelge. Ge mehr. und in andern alten Mundarten Abalg. belh: Abulg. Gloff. Keron: Abulkii, iracumdiæ: erpolganer, iratus. Gloff. Boxh. abulghiger, furiosus. Alt: Fries, forbolgen, ergurnt u. a. m. f. Wachter unter Balgen, irasci. mandte Worter find, balgen, fich janten, fchlas gen. f. Eccard. Catech. Theot. p. 117. Dabet werden auch noch ben uns die gleichfam erzurnete Meerswellen und Wafferwogen Bulgen genen Sit belgen ift eigentlich, etwas aus bem net. Magen berauf bringen, token, eructare, vome So sagen auch noch die Englander belch. pon dem 21. S. bealcan. Jun. Etym. Anglic. Bie aber ben einem heftigen Borne Die Galle-uben lauft, und ausgeworfen wird; fo bat dieg Wort auch die Bedeutung des Zorns bekommen. Sicut Latinis, fagt Wachter am angezogenen Orte, a stomachus fit stomachari, ita antiquis a Balg, stomachus, formatur balgen et belgen. irasci, quia ira ob effusionem bilis maxima sentitur in Komacho. In holgenem Mode: im Born. Gen verbolgen Minst: ein tubner, rachfüchtiger Menich.

gebrauchet. Bulten as een Ofs: ein raubes Geschren erheben.

Bolten beißt auch, übermäffig laut weinen, it. mit grober Stimme laut fingen.

olk-hals, ein Schrener, ber laut weinet.

boll: das Leder ift nicht geschmeidig genug.

- 2.) rund, kuglicht. s. von dieser Bedeutung, und von der weitläustigen Verwandschaft dieses Worts, Wachter unter Bolen. Daber stammen auch, ausser Bule, eine Beule, (davon an seinem Orete) noch folgende:
- alle, eine Bulbe, bie Zwiebel einer Blume, wegen ihrer runden Gestalt.
- olle-beisjes, eine Art eines bekannten Gebackes. Ift eigentlich ein Holland. Wort.
- tinten-bollen, kleines rundes Brodt, worin Koring ten gebacken sind. Im Braunschw. ist Bulle grobes Weizen, Brodt.
- otler, ein auf dem Boord eines Schiffes hervor stehender Pfahl, oder Block, um welchen man die Seile schlägt und befestiget. De weet den Slag um den Boller to flaen: er kann die Sache mit Geschicklichkelt behandeln: oder, mit Worten gut bemanteln.
- olte, 1.) die eigentliche Bedeutung ist, ein Bolz, oder Pfeil. 26. Bolt, pilum catapultarium. Bon dem alten Worte bolen, werfen, dreben, jaculari.

culari. Alles to Bolten breien: ques ; übelften auslegen. f. Frifch unter Bolz.

- 2.) ein eiserner Nagel, Riegel. E. Bolt, ein gel, clavus trabalis. So heißt z. E. der eist Nagel, womit die Deichsel an den Wagen k stiget wird, de Bolte: imgleichen der Na vermittelst dessen die Fensterladen zugemacht i befestiget werden. Diese Art Bolten werden a Splinten, bolten genannt, weil am Ende i Splinte durch ein darin besindliches Ohr gest ben wird, damit sie nicht zurück weichen könr R.
  - 3.) das Stück Eisen, welches geglüet, und in Bügeleisen gethan wird, um die reine Wasche platten. Mit heten Bolten strift sif gor Man muß das Eisen schmieden, weil es heiß

4.) Fessel, Fußeisen. Enen Schelm im Bol fluten: einen Dieb schliessen laffen.

3.) eine Keule, oder die Lende eines geschlachte Viehes, suffrago. 3. E een Bolten vam Kve: das hinterbein eines Kalbes. Gen Bolvam Schaap: eine Schafskeule.

Spitz-bolte, eben das, was Runge in der zwo Bedeutung.

Bolten-pott, ein eiferner Topf, in welchem Die Bieten ber Bügeleifen geglüet werden.

BOLLWARKEN, ein Bollwerf machen. It. eine mende, polternde Arbeit verrichten.

Bolze, ein Kater. Hr. von Stade leitet dies W fowol, als Bulle, ein Stier, und das Hochde sche Sule, bulen ze. her von dem in den not sch

schen Sprachen noch üblichen bela und bola, amoribus irretire. s. Wachter unter Bull.

olzen-gesigt und Bolzen-kopp, sind Schestwörter: ein bickfopfigter Mensch.

ist vielleicht in dem hebr. Worte (bum)
und (baham) hoch senn. Hoger Bos
me, und Boom hoch: hoch in die Hohe. Sprw.
God stüret de Bome, dat se nig in den Hes
ven wasset. s. R. Je höger Boom, je swas
rer Fall: je höher Stand, je tieser Fall. Dat
geit nig im hollen Boom: das greist die Ges
sundheit an.

bie Sobe ftrecken.

smen, up-bomen, die Scherung auf das Weberges stell nehmen: um den Weberbaum winden. Sik bomen, sich baumen, in die Hohe richten, hales starrig sepn.

loom-bikker, ein Specht.

loom-dräger, Arbeitsleute, die auf Tragbaumen die Waaren tragen. Sonst nennet man sie hier auch Maskups, dräger.

Boom-hof, Baumgarten.

Boom-schip. S. Schip.

Boom-still swigen, nicht ein Wort reben.

Len-bomeln, einstämmig. 3. E. ein Baum ber nur einen Hauptstamm hat. Imgleichen einfach, eins zeln, einfältig, ohne Falsch, simplex, solitarius. Heel-bomeln, Heel-bomig, ungeschickt, grob. Eisgentlich, was aus einem ganzen Stamme eines

6 2 Baums

Baums ungeschickt gemacht ift. Gine abnlicht Bedeutung bat Sul-wassen, Sulf-wassen.

Boom-fiden-maker, ein Parchenmacher.

Bon, (01) ber Boden. Es kommt überein mit den Hochdeutschen Buhne, laquear, Lat. barb. Binna, auch mit unserm Bodden, oder ist vielmehreben dasselbe. s. oben. Es bedeutet aber ben und wie in Hamburg:

2.) bie Decke eines Stockwerks, ober Zimmerse Dat Huus is hoog unner Bons: ber Boden, ober bie Decke bes Hauses ist boch.

2.) ber Boden oder der Raum über ber Decke, wo feine Zimmer find. Torfe bon, ber Torfboben. To Bone bringen.

3.) ber Gaum, palatum. R.

4.) ein Kübel, Braufübel. Rund. Rolle Art.
117. Och en schall nemandt uthfören — Bot ben, Kuven edder Tunnen zc. s. auch Stat.
23.

5.) die hölzerne Einfassung des Mühlensteins. Speist es in der Kund. Rolle Urt. 156. De Muller scholen de Bodene, de umme de Signe ne gath, maken, dat se baven dichte sind, bet halven dat Gatt, dar de Rump uppe steit.

6.) Vor Alters wurde dieß Wort auch für den Schiffboden, und das Schiff selbst gebraucht, wie das lat. carina. 3. E. Ord. 64. Queme also vele des Gudes mit dem Bodeme to Land de: wenn so viele Güter mit dem Schiffe zu Land de kämen. Daher ist Bodmerie. Sigentlich

wird Bodem für ein beschädigtes Schiff, ein Wrack, gebrauchet. In unserm alten Waters rechte heiße es Art. 14. So wor ein Schip thobreckt, und kumpt mit deme Bodeme also vele tho Lande, alse de Aracht weerdt is, dar schall de Schipper sine Aracht asnemen.

ön-hase, ein Handwerker, vornämlich ein Schneis der, der nicht im Amte ist, und heimlich auf den Boden arbeitet. Wenn die Amtsmeister einen folchen aufsuchen, heißt es: Enen Bonshasen jagen. Die Anmerkung des Hrn. Richen gegen die Ableitung des Hrn. Wachters ist ohne Zweisel gegründet.

eboente, Stockwerf. Lyr. Bibl.

one, faba. Bonen in den Oren hebben: nicht gut horen. R. he het Bonen geten, de Booffen sunt em vor de Oren schaten: er borret nicht gut: oder, er will mit Bleiß nicht borren.

inken, (or) eine kleine Bone. Buder bonten, allerhand kleine Buderfiguren.

und welches ben Blattern ber groffen Gartenbone febr abnlich ift. trifolium aquaticum.

pen, bas polierte Holzwerk reinigen und blank machen. R. De Schappe bonen : die Schranke polieren.

mel-burst, eine steife Burste, die ju folcher Arbeit gebraucht wird. In Hamb. Bohnert. R.

nel-lappen, ein gemachseter wollen tappen, womit

das Holzwerk gerieben wird. Man siehet hi aus, daß das Zeitwort Bonen nicht ein eig thumliches Wort der Leipziger ist, wie Hr. We ter meinet.

Bopp heißt, in ber Sprache ber Kinder, eine But schnitte.

Borch-vede, Borg-vede, Bargschaft. f. u. Fede.

Borch-frede, ein Schloß, Kasteel, Schar propugnaculum. In den Herzogth. Brem. 1
Verd. 4 Samml. p. 233. verspricht Erzb. i colaus, in einer Urkunde von 1423. den Kel gern, daß er nicht wolle buwen offte buwen ten Borch frede, Vollwerke, Veske offte i der jenich Buit u. s. w. Renner unter dem 1400. wo er von einer Schiffbrücke redet: der utersten Eken der Viende Lande w midden ein kleine Borch; frede (eine kleschanze) gemaket, dat se jo seker wehren. Boord, Geburt. s. unter Baren, gebären.

Boord 1.) ein Brett, das an der Wand, i fonst befestiget ist, um etwas darauf zu sel repositorium. Cod. Arg. Baurd: E. Boa ein Brett. Boker, boord, ein Bucherschrie Wi wilt di up de Boord flisen: sagt i

Wi wilt di up de Boord flijen; sagt r spottweise zu einem, ber nicht gern allerhand beit angreift, um seine hubsche Kleidung nich verderben.

2.) der Rand eines jeden Dinges, sonderlich ei Schiffes. It eine Borte. E. Border. - A. Ord, extremitas. Enem an Boord kam

- (6

fich an-einen reiben, Handel an femand suchen. Metaph. von einem Corfaren, der sich fest an ein Schiff legt, das er erobern will. Aver Boord gnan: verloren gehen.

koorden, umboorden, oder umboren, befassen, mit einem Rande einfassen, einen Saum um etwas naben. Fr. border.

'erboorden, mit einem Rande oder Boord versehen. Renner unter dem J. 1445. Averst de Kracke was ohme veele tho stark, beide tho hoge vers boordet und vermastet 2c. s. Karakke.

lördig, (01) Bordig vull, bis an den Rand angefülle. Even 4 bordig vull, mit dem auffersten Rande gleich.

Boord in der zwoten Bedeutung. M. Rolle Art. 190. Nemant schall mit sinen Bordins gen ofte Schepen leggen van der Slachte, dat Wuppergeld sin den thovorne entrichtet. Benm Chytr. Bordink, carabus.

loord-fast. f. unter FAST.

ne, sonderlich an den Flussen. Bon Boord, der Rand, das Ufer eines Flusses. Dergleichen in dem Stifte Bremen die Borde Ringstede, Sandsstede, Leefett.

lorderen. s. ben dem Worte Disteren.

Dat bort sik nig: das schiekt sich nicht. Ab't sik hort un bort: wie es sich ziemet. Daber 5 4

kommt Berboren, in die Gebühr verfallen, ver wirken. f. im Buchft. V.

3.) sich zutragen, contingere. H. gebeuren. Die fried. giduridi, es trug sich zu, eveniedat, proveniedat. Willeram: wanan sin thas leyth geburede: d. i. woher diese Widerwärtigkeit ents standen, provenerit. s. daselbst Jun. obs. p. 17.1 Von dem einfachen buren, entstehen, sich erhaben. Dat bort (oder gebort) wol ind: das sen sich leicht zutragen. R. Idt boren: das kann sich leicht zutragen. R. Idt bort mi: es begegnet mir.

To boren, gebühren, zukommen. s. Stat. Stad. III. 6. Verboren, verbrechen, verwirken. R. Sinen Dals verboren: das teben verwirken. Wernach bem Stat. 80. seinen Anecht wegiager vor der rechten Zeit, der soll demselben seinen tohn völlig geben, he en hebbet vorbort mit boest heid tc. es sen denn, daß er es verdiener, oder verbrochen habe mit Bosheit. Sines Rechts verboren: niederfällig werden. H. verbeuren. Wergl. das alte Engl. forfare: U. S. forfaran, verlieren.

Bärlik, gebührlich, geziemend. Duf recht von 1449. Und laten sif den Meier binnen borlicker Sibt dat wedder betalen und gelden.

Bort, (40) die Reihe, Ordnung, nach welcher sich et was wechselsweise zuträgt, oder gebühret. H. Beurt. De Bort is an mi: die Reihe trifft mich. De Vort unner sit holen: eine gewisse Arbeit unter sich umgehen lassen. In der Bort liggen, wird

11

von gewissen Schiffern gesagt, an welchen die Reihe zu sahren ist. Ein solches Schiff heißt ein Bort: Schip. Und Bort: mann, Bort: sah, rer, Bort: Schipper, in plur. Bort: lude, sind die Schmack: Schiffer, die wöchentlich von Bremen nach Amsterdam und Hamburg, in einer privilegirten Anzahl, welchselsweise fahren mussen. R.

long, Borg-swien, ein verschnittener Eber. A. S. bearg, bearh. Hr. Eccard, benm Wachter in Bork, leitet es her von dem veralteten Zeitworte bargen, schneiden, scindere, secare.

'esel-borg, dasselbe. s. PESEL.

lu-borg, ein verschnittenes Mutterschwein.

dongen, 1.) borgen, auf Borg nehmen, entlehnen, mutuari.

. 2.) auf Borg austhun, leiben, mutuum dare.

3.) burgen, verburgen, cavere. Ord. 35. Bors get ein Man den andern vor Gerichte to brins gende: verheisset, oder verburget sich einer, daß er einen andern vor Gericht stellen wolle. Ord. 36. So we den andern borget buten Vorsworden vor Rechte to bringende, also up des sulven tidt schall he ohme bringen vor Gerichte, as he ohme geborget hest. Ord. 37. So wor ein Mann borget ein Dink vor Richte to bringen.

30borgen, durch Burgen Sicherheit leisten. Ord.
48. heißt es, daß keine Verschreibungen auf die Häuser, so Weichbild sind, eher als nach einem Monate ausgekehret merden sollen: idt spalso,

dat bejenne, be be Sandveste gift, se bebow gen moge: es ware benn, daß berjenige, ber bie Sandfeste williget, (und dem andern auskehret) genugsame Burgen bafür geben konne.

Uutborgen, log burgen, burch Burgschaft aus ber Saft helfen. R. Rolle Art. 57.

Borge, 1.) ein Burge, fidejussor.

chossen, oder geborget hat. Auch wol Borge mann. Ostfr. tandr. 2 B. 261 Cap. De Borge gen gaen vor de negesten Frunden in den Koep, und de meist geborget hefft, de geit vor den, de minst geborget hefft. Nochtans hebben de volder: losen Kinder de Privilegi, dat se gaen vor de Borgen in den Koep. Es wird vom Näher: Kauf geredet.

Borger, ein Bürger. Gen Borger, mann, ein Bürger vom mittlern Stande; ein bürgerlicher Mann. Sprw. Gen vergeten Borger is ook een good Mann.

Borjes, Liborius. Gen bikken Borjes: ein kurs ger bicker Mensch.

Borke, 1.) eine Baumrinde. E. Bark. De sine Sand twusken Borke un Boom stift, klem' met sik: Sprw. Man menget sich nie ohne Scharben in Zwistigkeiten zwischen naben Verwandten.

2.) uneigentlich, die gehärtete Rinde eines Ges schwurs, oder einer Wunde. Borfe up den Roppe: der Grind. Vielleicht von bargen, ver bergen, decken.

Bonn, für Brunnen: alt Engl. Burn: Goth. Brun-

no: A. S. Burna, Bourn: ift zwar bier nicht gebraucht. doch haben wir folgende Abgeleitete:

Bornen, bas Wieh tranten. R.

Born-blok, der Block, oder Trog, woraus bas Bieb

Born - kaffen, Brunnfreffen.

Born-grund, ein quellender morastiger Boben. Conft auch Quif born.

Boske, ein mannlicher Taufname, ber vornamlich ben ben Bauern üblich ist. Es wird auch als ein Scheltwort gebrauchet gegen einen groben Mensschen. Boste spij in de Bonen: em bicker und appetitlicher Mensch.

Boossel, die Rugel benm Regelspiel. He het enen Kopp as een Boossel, sagt man von einem dicktopfigen.

Boosseln, 1.) die Rugel werfen, kegeln. E. bowl. Im uneigentlichen Sinne, unbedachtsam plaudern. Alles heruut boosseln: alles ohne Bedacht hers aus plaudern.

2.) Es beift auch intransitive, sich wie eine Rugel berum malgen, über und über purzeln.

Boesseln, is. molli, stäuben. Staub erregen. Im Sannoverischen.

Boossen, die harten Hulfen, oder Schalen gewisser Früchte, als Erbsen, Bonen, Gerste, Buchweis zen u. a. m. siliquæ, gluma. Die Friesen sas gen Bost. Renners Glossar. msct.

Boossen, verb. 1.) active. Untboossen, aus ben Sulfen thun.

2.) neutr. aus ben Sulfen geben. De Arffen booffet

booffet good: die Erbsen laffen fich gut aus bet Bulfe bringen.

BOOT, 1.) ein Machen, kleines Fahrzeug. Celt. Bad. E. Boat.

- 2.) eine Urt groffer Faffer. Gen Boot Oeljes, een Boot Corinten u. b. g. G. Butt, But
- 3.) Gen Boot, oder Bote Flass ist ben ben Lands leuten ein Bundel Flachses von 60 Strehnen oder Rissen, welche sie zusammen binden, und, bis zur fernern Reinigung durch die Hechel, weg legen.

Boos-haken, eine Stange mit einem eisernen Saken, womit man die Schiffe anholet und fortsteffet. R

Boos-man, ein Bootsmann, Matrofe. En'r Noodsis een Boosman good: Man muß aus der Noth eine Tugend machen. Welches Sprw., man gebrauchet, wann man unter Personen, oder Hulfsmitteln keine Wahl hat. Anstatt des plur. sagt man mehr Boos volk. Wenn Henischius (s. Wachter unter Bosseln) dieses Wort von hopsseln, eine Lugel fortschieben, herleitet, so hat er nicht gewust, oder nicht bedacht, das Boos man die etwas verdorbene Aussprache von Boots man ist.

Bor, has Bieten, licitatio. f. unter Beneue.

Bor, übriger Raum, Vorrath. De Diek het nog twee Voot bot: ber Deich raget noch zween Fuß aus dem Wasser hervor. Dat Tau het nog sofs Elen bot: vom Stricke sind noch sechs Ellen korig. s. R. Es ist vom A. S. bet, bester, (wels ches Wort auch wir noch haben,) und Bot, Verbesserung. Welches Bet mit vielen andern Worz tern in Verwandtschaft stehet, z. E. mit Baten, betern, Bote, boten, Bute, Beute, Busse, buffen u. a. m.

der vielleicht Bet, Labet, im Spiel. Bote ist eigentlich die Erstattung bes Schabens, die Genugthuung, ober das Gelb, so vor Zeiten dem Beleidigten mußte gegeben werden. Denn die Gelbstrafe, die dem Richter gebührte, hieß Bros te: Darum werden Bote und Broke oft zusame men gefüget.

loten, buffen. Sine Lust boten: seine Lust buffen. loot-ferdigen, oder, wie es in der Gendr. Art. 5. geschrieben wird, boetferdigen, buffen lassen, stras fen, gebootferdiget werden, buffen.

gefündigtes Gericht, welches ehemahls der Erzbis schof, oder dessen Bogt, oder Schulze, zu gewist sen Zeiten hegete. s. Haltaus. Die Formel, und die Art und Weise, wie es ist gehalten worden, bes schreibet Erzbisch. Johann Rode, und sindet sich in Pratiens Herzogth. Brem. und Verden, I Samml. S. 49. u. s. Ben diesem Gerichte mußten alle und jede Eingesessene erscheinen, und, ungeachtet sie weder Klage sühreten, noch wider sich hatten, dennoch Caution leisten. Wer nicht erschien, der hatte den Bann, oder die Strase wertet, ben welcher es angesaget war. Es stams wirket, ben welcher es angesaget war. Es stams wet der Name ohne Zweisel ab von Bote, Stras

fe. Es wird auch Bot bing geschrieben. s. L. C. C. Oelrichs de Botding et Lodding. Traj. ad Viad. 1750.

Baden - Botding, ein öffentliches vom landes: Herrn angesehtes und von der Kanzel angesundigtes Bots bing. s. Oelrichs l. c. § 6. und herz. Brem u. Berd. 1. Samml. E. 48.

BOETEL, (05) 1.) ein Meissel.

- 2.) ein Knuppel, welcher den Hunden angehangen wird. E. Beetle. Bon diefer Bedeutung ist die Redensart : Een Botel vam Jungen : ein kleiner kurger Junge.
- 3.) ein Hammel, verschnittener Schafbod. In Chytraei Nomenclat. Latino-Sax. Bodtlinf. Een fetten Botel: ein feister Hammel. s. Frisch und ter Bodtlinf.
- Böteln. 1.) Af boteln, mit einem Meissel abschlagen. 2.) einem hunde oder Schweine einen Knuppel am bangen.
  - 3.) Es wird auch fur klopfen gebraucht. Insonder beit heißt in unserer Nachbarschaft boteln, die Besodung eines Deichs, oder die Soden, womit ein Deich beleget ift, mit einem breiten Schlegel fest zusammen schlagen.
- Böten, (os) Feuer machen, oder anlegen. Die zusamen, gesetzten, die auch hier gebräuchlich sind, findet man ben R. Hr. von Stade leitet das Wort her vom Gothischen böta, verbessern: böta eld, Feue er machen. He bot dar Fuer agter: er treibet die Sache stark. Dat Feber bot em to: das Fieber

Fieber nimmt ben ibm ftart ju. A. S. Betan, anzunden.

löte-für sollte eigentlich bebeuten einen, der Feuer anleget: wir brauchen es aber nur für einen Ansstifter eines bosen Handels, der sonst auch Stakes brand heisset: ein Auswiegler, Meutmacher. Es ist einerlen mit dem französischen Bouteseu, eine Zündruthe, ein Mordbrenner, Aufrührer. s. R. Ohne Zweisel Itesse sich hierdurch das in Hrn. Gottscheds Grundlegung besindliche Verzeichniß französischer Wörter, die von deutschem Ursprunge sind, vermehren.

Sunne: zu Schanden werden. Em is een Klumpen Botter in den Brij fallen: es ift ihm ein vortheilhafter Vorfall begegnet.

ottern, 1.) Butter machen.

2.) ju Butter werden. In Absicht auf die lettere Bedeutung wird es auch gebraucht von dem Gerlingen, oder guten Fortgange einer Sache. Ibt will nig bottern: es will nicht gehen, oder gerlingen.

ibottern, die Butter aus der Milch bringen. Im metaph. Sinn: um das Seinige bringen. Gett afgebotterden Kahl, vor: ist ein Schimpswort auf einen Menschen, der ganzlich um das Seinige gebracht ist.

utbottern, wird nur im metaph. Sinn gebrauchet, für: alles hergeben, was man hat. So fagt man anch von einem, der auf einmahl alles, was

er weis, ausgeframet bat, fo bag er nichts weiter vorbringen fann : he het uutbottert.

Botter-blome, eine gelbe Blume auf den Wiesen, bie entweder (wie man meinet) verursachet, daß bie Butter gelb wird, wenn sie von den Kühen ger fressen wird; oder womit man nachher die Butter sarbet. Insonderheit verstehen wir unter diesem Mamen, die gelbe Blume, welche die Krädeensen ner taraxacon nennen.

Botter-brood, eine Butterschnitte. Botter , brook smeren. f. Smeren. Bor'n Ei un Botter brood kopen: sehr wohlfeil kaufen.

Botter-kringel. f. unter KRINGEL.

Botter-likker: so nennet man bisweilen, im Scherze, ben Zeigefinger, ben die Kinder zum Lecken ge brauchen. f. FINGER. In Hamburg bedeutet dieß Wort auch einen Zwiefalter: beb uns nicht.

Botter-gaten, 1.) ein Geschirr, Giegnapf, aus welchem man geschmolzene Butter bequem gieffen . fann.

2.) ein Butterbohrer, womit man etwas Butter aus einem Faffe zur Probe heraus bohret.

Botter-vagel, Sommervogel, Schmetterling, papilio. E. Butterfly. U.S. Bottur-fleoge.

Bott-eersen, verb. einen mit dem hintern ge gen den Mastbaum stossen. Ift eine Strafe auf dem Schiffe.

Bouen, bauen. f. Buwen.

Bous, ein Streich, Schlag: imgl. eine Interject. ge troffen! f. Buus.

Boun, ein Bube, nebulo, homo perdite malus. Bossen,

Boffen, ein Loser: ein Scheltwort. In den ale ten Zeiten war es kein Scheltwort, wie es auch noch ben einigen Hochdeutschen, im guten Sinne, für einen Knaben gebrauchet wird. Es ist dasselbe mit dem Engl. Boy, ein Knabe. Ben den alten Friesen aber hieß Boy, und das Verkleiner rungswort Vopke und Vopnk, ein junger Herr, Junker, ein junger Erbgesessener. s. von Wicht Oskfr. Landr. S. 62.

oven, Büberen treiben. Wir brauchen es vorneme lich in der Redensart: horen un boven: aller Liederlichkeit ergeben senn.

upbinden: einen fortjagen. Daar het he de Boren nig na bunnen: da ist er nicht bequem zu. Dat Harte fallt em in de Boren: der Much entfällt ihm, er wird bange. De Spens deers bore an hebben: frengebig senn. De flattrige Boren nennet man den setten Ninders magen, omasum. Man sagt auch: een Paar Boren. Es scheint von Buk, oder Buks sell herzukommen. S. HASEN.

lang-boxe, eine feige Memme, ein Poltron.

dum-boxe, oder Pump-boxe, 1.) weite Schiffer hosen, Schweizerhosen.

2.) ein Mann, der folche Hofen tragt.

duxen, weg-buxen, i.) heimlich und geschwinde entwenden, gleichsam, behende in die Hosentaschen steden.

2.) wegschiessen; von Buchse. BRADEN, und Braen, braten. Auch substantive, der Braten. Braen un Saett: gebratenes gesottenes; wird Spruchwortsweise von einer ständigen Mahlzeit gebrauchet, R.

Snur-braën. f. im S.

Braad-spit. f. unter Speet.

Bradsen, Beradsen, und in dem alten Verdis Stadtbuche auch Brazen: Armbände, brackles. Fr. Brasselets. it. allerhand Reinodien, man am teibe trägt, Schnallen. In den Lün Stadtgesetzen sind Bratzen vor dem Hemmi Hembspangen, In dieser allgemeinen Bedeut sindet man dies Wort auch in unsern Vrem. Etuten: Wen ene Fru krank is, de eren Wund Kinder heft, so kan se dree van ete Klvermaken ane Beradsen, wen man de afspegen kan. Man sindet auch Brece, Bri Bretze.

Brægen, Gehirn. A. S. Brægen. E. Brain. Brein. he het Bragen in dem Koppe; hat Verstand.

Brägen-panne, die Hirnschale, E. Brainpan.

Bragen-wurft, eine Wurft, die von dem Gehirn ! Rinder, oder Schweine, gemacht wird.

Dull-bräge, ein wilder, toller Mensch, ein Tollfor Wild-bräge, ein wilder Kopf, ein gar zu lebhast und flüchtiger Mensch.

BRAK, gefalzen. Wird aber vornemlich nur vom Flu wasser, welches mit Meerwasser vermenget ist, g brauchet; als welches Brak, water heißt. Doi sagt man auch brakke Grund, ein Boden, di salziges Wasser gibt. Und daher hat das Doi Brak

Brake unten an der Weser seinen Namen. Dieß Wort komt her von braken, braken, brechen, weil dassenige, was auf diese Weise vermenget ist, als suffes und salziges Wasser, gebrochen pflegt ges nannt zu werden. Im Engl. heißt brakish auch salzig, s. R. im Nachschuß. Hr. Frisch vermenzet brak mit Wrak.

Banen. Ema von Brouf, ein sumpfigtes Land: wo eine gewisse Art Weiden gerne wächst, die wir baber Brook, wied nennen.

RAKE, Bruch, Durchbruch. f. unter bem folg. BREKEN.

leicht von rekken, ausbehnen, mit Vorsetzung des b. (Man vergl. was angemerket ist unter BRUSEN.) Denn auf den höchsten Grad der Ausbehnung folget der Bruch. Cod. Arg. brikan. A. S. brecan. E. break.

2.) Sit braten: fich erbrechen, togen, f. unten bes fonders.

tik, i.) ein jeder Bruch, ruptura. Æeol. βρηγη für ρηγη, ruptio: βρακος für ρακος, ein tappen, lacera vestis, von έηγννω, ich breche, reisse. Es tst ein cestisches Wort. Breg hieß ben den alteit Galliern eben das. Und ist noch beh den Franzos sen in dem Worte breche. s. Junius Glossar. Goth. in voce Brikan.

2.) ber Bruch im menschlichen leibe, hernia.

rek, (i) für Gebrek, Gebrechen. A. S. Brec, Mangel, Noth. He fan sien Brek nig spres I 2 ten: fent: er kann feine Roth nicht vortragen. het fien Bref: niemand ift ohne Fehler.

Breklik, gebrechlich.

Braken, 1.) den ausgeruheten Acker aufbrechen i pflügen.

2.) Flachs, oder Hanf brechen, daß das immere S

artige berausfällt.

- Brake, 1.) der Durchbruch eines Deiches, oder D mes; auch die Stelle, wo vordem ein Deich di gebrochen ist. Daar is ene depe Brake he lopen: da ist ein tieses boch durch das einstürze Wasser entstanden. Wenn die Flusen das F dament des Deichs auswühlen, so nennet i es ene Grundsbrake. Ist von Kolk unterschiel s. Kolk.
  - 2.) Das Werkzeug, womit man die Flachsstel bricht.
- Braak-land, Brachland, ein Uder, welcher gen Jahre ruhet, bis er wieber mit bem Pfluge gebrochen werbe.

Brak - nafe, eine eingebogene Nafe. it. ber eine fo Nafe hat, resimus.

Braak-mann, berjenige in bessen Deich eine Brake Brokken, und das Verkleinerungswort broffeln, auch im Hoeutschen üblich: in kleine Stücke brechen. He het wat in de Melk to broff wird von dem gesagt, dessen Sachen wohl stel Brokken, ein abgebrochenes Stück, frustum.

Stuffen un Broffen van een fallen: in the Stucke zerfallen.

. Brokkelig, und brokkerig, was sich leicht zerbrec

und zerreiben läßt, friabilis: beffen Theile nicht bicht oder fest genug an einander verbunden sind: brofferigen Rase: Rase, der sich brockelt.

iok-fällig, was Miene macht in kleine Trummer zu zerfallen, baufällig. Gen brok- fällig Huus: ein altes Haus, bas ben Einsturz drohet. Im uneigentlichen Sinn, kränklich, von geschwächter Leibesbeschaffenheit. He tengt so brok- fällig to werden: er fängt an zu kränkeln.

bke, (05) eine Geldbusse, mulcta. Daher Vers braken, verbrechen. Enen in Broke slaan: einem eine Geldstrase auferlegen. Im eigentlich: sten Sinn heißt es auch Stat. 47. ein Verbres chen: den Broke schall he betern mit einem Punde. Und Stat. 93. Welk Man dussen vorgeschreven Broke brickt.

ikhaftig, in Strafe verfallen. Man findet es auch in der Kundigen Rolle, Art 146. und 168. We vot brothaftig wurde. In den alten stadi: schen Statuten ist es bruckaftheg geschrieben.

orake, 1.) Abbruch, Abkürzung.

2.) das wieder Wegfpulen und Abreissen eines anger festen Marschlandes, oder Ufers, durch die Web len, oder ben Strom.

bräken, das erste Stud von etwas nehmen, eine theilbare Sache anfangen studweise zu gebraus chen, delibare, decerpere. Anbraken Kasse: angeschnittener Kase.

d braken, niederreiffen, abbrechen. Gen huus baal brafen: ein haus abbrechen.

raken, brechen, Gingriff thun, franken, schwa: 3 3 chen

fen: er kann seine Noth nicht vortragen. het sien Bref: niemand ift ohne Fehler.

Breklik, gebrechlich.

Braken, 1.) den ausgeruheten Acker aufbrechen ( pflügen.

- 2.) Flachs, oder Hanf brechen, daß das immere & artige herausfällt.
- Brake, 1.) der Durchbruch eines Deiches, oder Dimes; auch die Stelle, wo vordem ein Deich di gebrochen ist. Daar is ene depe Brake het lopen: da ist ein tieses boch durch das einstürze Wasser entstanden. Wenn die Fluten das z dament des Deichs auswühlen, so nennet nes ene Grundsbrake. Ist von Kolk unterschiet s. Kolk.
  - 2.) Das Werkzeug, womit man die Flachsster bricht.
- Braak-land, Brachland, ein Acker, welcher gent Jahre ruhet, bis er wieder mit dem Pfluge i gebrochen werde.

Brak - nase, eine eingebogene Nase. it. ber eine so Nase hat, resimus.

Braak-mann, berjenige in bessen Deich eine Brake Brokken, und das Verkleinerungswort broffeln, s auch im Hdeutschen üblich: in kleine Stude brechen. He het wat in deMelk to brofst wird von dem gesagt, dessen Sachen wohl steh

Brokken, ein abgebrochenes Stud, frustum. ! Stuffen un Broffen van een fallen: in the Stude zerfallen.

. Brokkelig, und brokkerig, was sich leicht zerbred

und zerreiben läßt, friabilis: beffen Theile nicht bicht oder fest genug an einander verbunden sind: brofferigen Rase: Rafe, der sich brodelt.

vk-fallig, was Miene macht in kleine Trummer zu zerfallen, baufällig. Gen broks fällig Huus: ein altes Haus, bas den Einsturz drohet. Im uneigentlichen Sinn, kranklich, von geschwächter Leibesbeschaffenheit. De tengt so broksfällig to werden: er fängt an zu krankeln.

bke, (05) eine Geldbusse, mulcta. Daher Vers braten, verbrechen. Enen in Brote slaan: einem eine Geldstrase auferlegen. Im eigentlich: sten Sinn heißt es auch Stat. 47. ein Verbres chen: den Broke schall he betern mit einem Punde. Und Stat. 93. Welk Man dussen vorgeschreven Broke brickt.

ikhaftig, in Strase versallen. Man sindet es auch in der Kundigen Rolle, Art 146. und 168. We vot brothaftig wurde. In den alten stadisschen Statuten ist es bruckaftheg geschrieben.

rake, 1.) Abbruch, Abkürzung.

:.) das wieder Wegfpulen und Abreissen eines anger festen Marschlandes, oder Ufers, durch die Wellen, oder ben Strom.

braken, das erste Stud von etwas nehmen, eine theilbare Sache anfangen studweise zu gebraus chen, delibare, decerpere. Anbraken Ras se: angeschnittener Rase.

1 braken, niederreiffen, abbrechen. Gen huus baal brafen: ein haus abbrechen.

raken, brechen, Gingriff thun, franken, ichwas 3 3 chen

chen, zerreissen, infringere. Ist verattet. Cent p. 18.

Ra-braken, rabebrechen. Im uneigentlichen Sin burch eine ungeschiefte und plumpe Behandlu aus ber Ordnung bringen; wackelnd machen.

Untbrüken, gebrechen, fehlen. Stat. Stad. I. 1 Untbrecht ome wat, Scathe fin: fehlet i etwas, so ist ber Schabe für ihn.

Verbräken, übertreten, dawider handeln, einen T trag brechen. Es wird jest nicht anders gebram als in unbestimmter Bedeutung: mat het he v braken? was hat er begangen? Aber in der ten Eendracht von 1433. Art. 2. heißt es: L de were, dat jenig Persone ute dem Oli ofte den Ningen Rade was, edder ute Menheit (der gemeinen Bürgerschaft), de i vordreke (diesem Artikel zuwider handelte) 1 Worden edder mit Werken, — dat schal Rad richten an syn hogeste. So hat es a tuther gebraucht, Mal. II, 8. und habt den Bi Levi verbrochen.

BREKEN, sik bräken, sich erbrechen, vomere, ist von obigem bräken oder breken (4), in Albung des Ursprungs, völlig unterschieden. De Whreak ist benm Jun. Etym. Angl. der Husterschen, tussis, screatio. A. S. H. ka, tussis, pituita: it. guttur. Isl. Hr. Speichel. Daher auch unser Harkels, das Ausgespiene, der Auswurf, vomitu Bräkhaftig. 1.) übel, als wenn man sich erbred

foll. Mi is so brakhaftig: mir ist zu Muthe, als wenn ich mich erbrechen soll.

2.) eckelhaft, widerlich. Gen brakhaftig Minsk: ein eckelhafter Mensch. Und adverb. Dat sut brakhaftig uut: das hat ein eckelhastes Ansehen.
RAKKE eine schlechte Hutte. Fr. baraque.

- RAAM, Genist, Pfriemkraut. A. G. Brom. Von dem veralteten bremen, stechen, weil die Zweig: lein, wie Pfriemen gestaltet sind. s. Wachter un: ter bremen. Im Engl. ist Broom ein Besem, denn die Besem pstegen aus Genist gemachet zu werden.
- RANDUNG, die Brechung der Wellen an dem Ges stade, oder an einer Klippe. Von Brand und brennen, weil das stäubende Wasser des Nachts leuchtet und zu brennen scheint. Die Hollander nennen es Barning.
- rass, Malz, lat. barb. braceum, brasium. Ein veraltetes Wort, wovon Schilter nachzusehen. Es sommt in einer alten Urkunde vor: Capituli majoris Bremensis sententia de Braceo a villicis Capitulo Sti. Wilhadi dando, Anno 1268. Lat. barb. braxare. brauen.
- RASS, Brast, Menge, Hausen, Last, moles indigesta. R. Vielleicht soll es heissen barras. Fr. embarras, Verwickelung, Verwirrung. Da ligt be ganze Bras: da liegt ber ganze Plunder.
- RASSEN, upbrassen, ist ein Schiffswort: Die Se gel aufziehen, so daß der Wind nicht mehr hinein falle.
- LAASKEN, verb. wird von dem aufferordentlichen I 4. Geschren

Geschren des grossen Biebes gebrauchet. U gentl. larmen. S. Daber im Mecklenb. ( braasch Wief: ein larmendes, polterndes W Braschinge der Basunen: der Schall der saunen. Bibl. Lyr. 4. B. Mos. X. Im R de Ros 1. B. 8 Cap. wird es vom Gebrumme Baren gebraucht.

Breed, breit. s. Wachter. E. Broad. A. S. B Goth. Braids. Breed, snute: ein Großm Idt steit nig breed mit em: er hat nicht vie Vermögen, er ist nicht in den besten Gläcks ständen. He deit groot un breed, un is darachter: er macht eine grosse Figur, ob er g in durftigen Umständen ist. Vors breed, in Breite. breedes Blages, dasselbe.

BREDEN-STRATE, eine Strasse in Bremen, che von vielen keuten, wenn sie hochdeutsch i wollen, die breite Strasse genannt wird. lein, Schade, daß sie nicht breit ist! Da denn zu der tröstlichen Figur, nach welcher lum quasi nimine bellum heisset, seine Zuf nimmt. Sie hat vielmehr den Namen von Breden, einer berühmten Familie, die vo darin gewohnet hat.

Breden, breen, breit machen, ausbreiten. Ist eben üblich. In einem Privilegio der Stadt Olden von 1345. benm Renner: Und indeme sif des E des Dinge beteren und breden, so moegen d Rathmanne noch 6 andere thosik erwehle Andreën, breit auseinander ziehen, ausbreiten.

Anoffen Blas anbreen: Den zusammengebre

Flache aus einander ziehen, daß er besto besset tann gesponnen werden.

in Wocken gebunden wird, pensum.

IREEF, ein Brief, wird bier nur einiger Rebensar ten wegen angeführet. De schal de Breve bras gen: er foll ben Proceg anfangen, Rlager fenn. De is een aisten Keerl, daar will if em Ges gel un Brene up gepen : er ift ein bofer Menfch. bas will ich ihm wol schriftlich geben. Of hebbe daar de oldsten Breve in: ich habe das nache fte, ober gegrundetefte Recht daran. In welcher Redensart auf die handfesten gezielet wird, moburch jemand ein Saus oder Erbe jum Unterpfand feiner Schulbforderung empfängt. Huch in uns fern Statuten wird Breve fur Berichreibungen gebrauchet. 3. E. Orbeel 48. Murben bar pf Breve up wilkoret: wurden auch die Weich: bilber (wovon bier die Rebe ift) ju Pfande ge-Denn nachgebends wird fatt bes Worts Brepe Bandfesten gebrauchet.

Ville-breef, Bewilligungsbrief, Einwilligungsschein. f. Bogt Monum. ined. T. II. p. 495.

Vedder-breef, ein gleichlautender Brief, ben bie ans bere ber contrabirenden Parteien in Sanden bat. In ben Urfunden.

dreef-dräger, ber bie Briefe aus bem Posthause bers umträgt. Uneigentl. ein Mensch, ber von einem jum andern trägt, neue Zeitungen bringet.

Bebreven, schriftliche Bersicherung geben, literis confirmare. Ist veraltet.

BREGEN.

Bregen. f. Brægen.

BREIDEN, eigentl. mit funf Stocken, ober Stiden, fnutten: ben ben Landleuten aber überhaupt, knute ten, Strumpfe fricken, ein Des machen.

Breken. f. Bræken.

BREMEN. Dat is so liek, as de Weg na Bres men, fagt man ironice von einem Dinge, das schief und krum ist.

Uut-Bremen heißt eine von ben bremischen Vorstad ten. Dieser Name ist schon alt: benn man sim bet ihn schon in bem Fundationsbriese bes Alwisters St. Paul von 1139. welcher sich findet in Mushards Monum,

- Bremer. If bin keen Bremer, sagt man, wenn man andeuten will, daß man sich eine Sache nicht aus der Hand nehmen lasse. Die Ursache dieser Res densart ist wol in der Einfalt solcher Bremer zu suchen, die nie aus den Ringmauern ihrer Stadt gekommen sind, und sich ben der Dreistigkeit aus derer Leute nicht gebührend zu betragen wissen. Obgleich solches die Bremer mit den Sinwohnern anderer Städte gemein haben.
- Bremse, (n) ein stechendes Inseckt, das vornemlich die Pferde plaget, eine Pserdestiege, tabanus, oestrum.
  - 2.) ein eisernes Instrument, das man ben Pferden, die ben dem Unterlegen der Huseisen nicht stille halten wollen, an die Nase leget, pastomis. Hr. Frisch will es herleiten von dem lat. premo. Es ist aber leicht einzusehen, daß es von dem aften bremen, stechen, oder dem A. S. bremman, sumsen,

fumsen, Gr. Bospeso, fremere, abstamme: und bas die zwote Bedeutung nur die metaphorische von ber ersten ist.

BRENNEN, brennen.

Inbrennen. Nig ligt wat anbrennen laten: sich allenthalben mit einmischen, ardelionem agere.

Breme. Von Breed. A. S. Brad, bradsum, breit.

- von Brvi, Brühe: benn diese ist zu unterscheiden von Brvi, Brühe: benn diese ist teinkbar, jene aber esbar. De Brij ward heter upgeven as geten: die Sache wird besser und erträglicher ausfallen, als es im Ansang scheinet. Um den Brij herum gaan: in einer Sache nicht gerade zu gehen, sondern auf eine bequeme Gelegenheit kauren. He geit'r herum, as de Flege um den heten Brij: er will gern etwas wagen, sinder aber noch immer Hindernisse. De sprift as wen he Brij im Munde het: er spricht mit vollem Munde; hat eine unreine Aussprache.
- BRIKKE, 1.) ein fleines dunnes Brett, ein bolgerner Teller, discus.
  - 2.) die Steine im Brettspiel. Damsbriffen, orbiculus aleatorius. R.
  - 3.) Neunauge. Welches aber in Bremen nicht gee brauchlich ift. Im hanneverischen sagt man : Enem Briffen verfopen; einem etwas aufbing ben, Brille verkaufen.

RILL, Die Brille. Enem Brille verfopen : einen betrügen,

betrugen, baburch bag man ihm eine Sache am bers vorftellet, als fie ift.

2.) bas ausgeschnittene Brett im beimlichen Gemach.

3.) eine jede Blendung. Enem een Brill up te-Mase setten: einem das licht verbauen; ober durch aufgezogenes Mauerwert, Secken zc. das Gesicht benehmen. He frigt daar een aissen Brill up de Nase: er wird, durch diese Person, in seinen Handlungen sehr eingeschrenket.

BRINGEN. Daber ist: Dem Bringer is de Rug ge ave. Sprw. Will man etwas haben, so muß man es selber holen.

Verbringen, verthun, verpraffen.

Verbringern, adje und adv. verschwenderisch.

Al-verbringer, ber alles verthut, decoctor.

Voort bringen, 1.) von der Stelle, und weiter bringen, promovere.

2.) erzeugen, hervorbringen, verursachen, procreare, producere, Renner unter dem J. 1366.
In Hern Mauris (Moris) Kriege wehren
man 4 Manne, de den Krieg erst fort brachten — und desgelicken mit des Graven Krieg
ge van der Hone, den 7 Manne fort brachten.

BRINK, ein grüner Hügel. S. Wachter. It. ein jest der grüner Platz, wo die Bauern ihre Zusammenstunft halten. Brink ist im Englischen ein Rand. Vielleicht trägt ein solcher Platz diesen Namen, weil es der Rand am Ucker zu senn pflegt, der nicht gepflüget wird, ein Rain; oder weil er bissweilen mit Bäumen, als mit einem Rand, eins geschlossen ist. S.

Smagt-

agt-brink, eine magere Weide, auf welcher das Bieh hungern muß. It. eine Herberge, oder sonst ein Aufenthalt, wo Kuche und Tasel schlecht bes stellet ist.

ink-gras, eine Art Grafes, welche bem Grafe ber Sirfe nicht unahnlich ift.

nk-Sitter, ein Bauer, der nur ein kleines Haus mit einem Garten bewohnet, und keine Pferde halt. Anderswo nennet man einen folchen, Handfrohner, Hintersaß,

- Wurst in der Hand trägt. Hr. Frisch beschreibt es: lignum manubriatum, ita intersectum, ut singulis plagis assulæ ejus collisæ crepitent. Hiernachst nennet man auch so ein jedes Brett, womit man jemand vor dem Hintern schlägt, eine Pritsche. Entweder von dem A. S. brytan. Gr. Apison, scindere, secare, oder vom Engl. to breech, schlagen, den Rücken bläuen; oder, welches vielleicht am gefügtesten ist, von Bred, ein Brett. Enem de Britze geven: einem mit eie nem Brett vor dem Hintern schlagen, daß es klatschet.
- 2.) eine lagerstatt von blossen Brettern in ben Wachstuben und Mühlen, eine Bank, auf wels che man sich schlasen legt. It hebbe legen, as up der Brife, sagt man, wenn man über die Ungemächlichkeit und Harte des Bettes klaget.
- itzen, vor dem Hintern schlagen, daß es klatschet, es sen mit der Pritsche, oder mit der flachen Hand.

Brood,

Brood, Brodt. Daben sind nur die Aedensarten ju bemerken: He kan nig Brood spreken: a ist blut arm, er hat nicht das Brodt im Hause.

Kas un Brood fleit allman bood.

Anderwegen ward pot Brood baffet: mas fann auch andermarts Lebensunterhalt finben. Daar is noa tien Brood up baffet: man bat noch feine Vorbereitung baju gemacht, ober Ro fien baran verwendet. Stalen Brood smelt fote: ein Bergnugen, bas man verstohlner Beife genieffet, ift boppelt angenehm. Misaunned Brood ward oof geten: der Reider muß feben, baß andere neben ibm auch leben. Dessen Brood if ete. bessen Woord if spreke: (in Lubect fagt man: Deffen Leeb, b. i. Lied, if fins ge.) dem man dienet, und ber uns Unterhalt gibt, mit dem pflegt man es auch ju halten, und ju beffen Bortheil zu reden. De finen Kindern aift Brood, un lit sulvest Nood, de is weert. Dat man em fleit mit der Rule bood: Gorm. wider diejenigen, welche ihren Rindern vor ihrem Tode ibr Bermogen überlaffen, und felbst barben.

Brood-deef, Brood-rotte. siehe unter DEEF und

Brood-Koorn nennet man Rocken und Weizen. Dat Brood: Koorn is dur: das Getraide ist theuer. Brood-spenner. s. unter Spenden

BRODER, und Broor, Bruder. Life Brord, life Rappen: die an einer Sache gleichen Antheil has ben, muffen auch gleichen tohn empfahen: qui funt in eadem caussa, debent quoque esse in

eadem

eadem conditione. Brober heisen im Rein. de Bos die Geilen, Hoben, testiculi.

U-broder, ein vollburtiger Bruder von eben demfel ben Bater und Mutter,

ir - schup, Bruderschaft, eine gewisse Art von Bunften, fraternum sodalitium. Swien egel Brorschup: eine Gesellschaft luderlicher teute, ein Saufgelag.

odern. Wir brauchen dieß Zeitwort für schmausen, oder auch im Uebersluß leben. Daar is brav wat to brodern: da ist brav was zu schmausen, da ist alles in Uebersluß. Dieß Wort ist ausser Zweisel gemacht von den Zusammenkunsten der Schmausbrüder, insonderheit der Kalender: Brüsderschaft, die ihrer Schmauserepen wegen bekannt ist. Es verdienet augemerket zu werden, daß in des Pictorii Lex. Brudern so viel heißt als, bet teln, so wie Bruder einen Bettelmonch bedeutet. Folglich wurde die Redensart, daar is wat to brodern: eigentlich sagen, da ist eine reichliche Gabe zu hossen.

öden, oder Bröen, (os) brüten. In tübeck brojen. A. S. bredan. Daher bridde, ein Küchlein. E. Breed, zengen, generare. De Eier sunt uut brod: die Eier sind ausgehecket.

id, Brot, Brut, Fischleich. K. Rolle Art. 118. Wenn bat Brot geit: in ber Leichezeit.

idsel, und Broe, 1.) die Anlage ju den Giern, ober die kleinen Gier im Gierftoc der Bogel.

2.) So viel Eier, als man auf einmahl einer Henne unterlegt, auszubrüten. De hene het bat aanze ganze Broels pulst mafet: Die Senne hat & Gier, Die fie bebrutet, faul gemachet.

Brödken, ist bas diminutivum von Broben: m vieler Sorgfalt und Pflege auferziehen. He regt upbrobket: er ist sehr weichlich erzogen, m mit vieler Muhe und genauer Noth groß gemach

BROGAM, für Brodegam, Brautigam. Gen holten Brogam: ein Mensch von fteifen Sitten, be fich ben dem Frauenzimmer nicht weis beliebt fi machen.

Brögams-avend, heißt ber Abend, wenn ber Braute gam ben der Braut zu Gaste ist: welches nach bem altväterschen Herkommen nur an gewissen Langen in der Woche pflegt zu geschehen, nämlich aus Sontag: Dienstag: und Donnerstag abend. Man nennt es auch Swienkops: avend.

BROI, Brube, Suppe, Fries. Broye, Fr. Brouet. E. und A. S. Broth.

Broien, 1.) brühen, mit heissem Wasser oder lauge überschütten, daß das Haar, oder die Federn, los gehen. Höner broien: den Hünern vermittels siedendem Wasser die Federn ausrupfen. Dat Linnen stüg brvien: über die Wäsche heisses Wasser, oder lauge, zur Säuberung desselben, giessen.

2.) Sit broien, wird auch gesagt von feuchten Seu, und andern Sachen, die sich erhisen, und entzünden, wenn se in einem Saufen liegen, so daß die kuft nicht durchspielen kann. Dat hau het sit broiet: das Beu hat sich von der Feuchtlykeit, und aus Mangel der kuft, entzündet.

Brok

vi-water, heistes Brubwaffer.

- locus palustris, vel paludibus interruptus. E. Broke. Wir sagen auch, mit Verwechselung des I und r, Blok: 3. E. in Blok land.
- 2.) Hosen, Beinkleider, braccæ. R. Die heutis gen Wenden nennen es Bruchusa, von dem selas vonischen Brucha, der Bauch. Mehr von dies sem Worte sindet man ben dem Frisch und Wachster, unter Bruch. E. Breeches. A. S. Bræc, Brec.

töke, Strafe, Strafgeld, und

LOKKEN, ein abgebrochen Stud. f. unter BRE-KEN, brechen.

- Dase brouet saget man von einem gewissen Res bel, ber ploklich dichte an der Oberstäche der Ers den entstehet. Bakken un brouen miskadet wol ind: backen und brauen gerath nicht immer. one, ein Gebrau, so viel als auf einmahl gebrauet wird.
- chen. R. Dat is man so weg bruddelt: das ift nur nachlässig und schlecht gemacht. Bergl. das Fr. brouiller.
- poster kochen. Von dem Laut, den das kochende Wasser macht. In Osnab. broddeln. S.

uddeler, ein Pfuscher.

ruddelije, ein schlecht gemachtes Werk, Pfuscheren. ruddel-arbeit, und Bruddel-wark, ebendasseibe. Bruddel-lappen, bas erste schlecht gerathene Sch woben die Madgen bas Stricken, Bordiren b. g. lernen.

Na bruddeln, eine Arbeit pfuschermässig nachmacher Verbruddeln, verhungen, verderben.

BRUEN, aufziehen, veriren, berum treiben. Ben b R. bruden. Ge bruet di mat: fie treiben ib Spaß mit bir. Brue dine Moor, und Bi binen Buf, find Abfertigungsformeln, wel gur niedrigften Dobelfprache geboren, für : 1 mich ungeschoren, gebe beiner Bege. Abl quære alium, cui illudas. Es ist fein 3meil daß nicht etwas Unflatiges binter biefen bent Rebensarten stede: Bufolge beffen bie erftere gen eine Mannsperson, Die lettere aber gegen ei Frauensperson, eigentlich mufte gebrauchet werd Wat bruet mi bat? was schiert es mich? einer besondern Bedeutung brauchen wir auch b ' Wort für: fallen, sturgen, impetuose ferri. 9 brueden den Barg henunner: wir sturzten ! Berg binab. it. wir jagten (es fen im Reiten ol Fabren) ben Berg binunter. In een Lot brue in eine Grube fallen, it. mit bem Bagen in ein tiefen Wege ftecken bleiben. Nam Veerde bi en: vom Pferde fturgen. Sr. Frifch vermeng wiewol unrecht, Diefes pur nieberfachfiche 28 mit dem Soeutschen bruhen, welches in unse Mundart broien beißt, wie droben an feinem ! te bemerket ift. Im Offfr. Landr. beift es bri en, 3. B. 68 Cap. De Noese breut of tu fet. 3 Schilling: b. i. auf ber Rafe gespie (naml (namlich einen ju bobnen) ober biefelbe gezupfet, gemietet, muß mit 3 Schilling gebuffet werben.

ie, das Veriren. If hebbe de Brue darvan; ift sine Kormel, etwas abzuschlägen; weil man doch nur Pluge und Verdruß jum tohne haben wurde, für: Was gehet mich bas and imgl. ich schiere mich nicht darum.

lerije, Berireren, it. eine verbiefiliche Arbeit. R. := bruer, ein Spotter, Plagegeift. R. fiebe unter Lube:

or-bruen; Mutterbeschwerde: Bor het Moors bruen: contra malum hystericum. S.

Bruen, verhubeln; verderben. R. De Sake ist nu eenmal verbruet; bie Sache ist so schon; burch eine, ungeschiefte Behandlung; verdorben. If hebe't mit em verbruet; ich habe ben ibnt bas Kalb ins Ange geschlagen.

rbrüet, etwas trosig, ftolj. Aerbrüet milfehnt ein ftoljes Unfehen haben. Gen verbrüet Mås ken ein stolles naseweises Måveben.

gebruet laten, ungehubelt laffen. Much, fich mit ett net Sache nicht abgeben. R.

Schweb. Bryggia. Im Spasse, eine grosse Buisterschnitte. Bielleicht von Rugge, der Rücken, mit Vorsekung des B. stehe Frisch unter Brücke. Sprw. Up losen Bruggen is quaad rident bon einer Verson, oder Säche, worauf man sich nicht verlassen kann. De Brugge daal treent bie hindernisse heben, die der Ausführung einer Säche im Wege stehen. Den Ansang machen,

ober den Weg bahnen, jur glücklichen Ansfilie rung einer Sache. Welches Sprw. entlehnet if von einer Zugbrücke. If moot jummer is Brugge daal treen: ich muß allzeit der vornehme, ste Nothhelfer senn, vor dem Riß stehen.

BRUKEN, brauchen. Cod. Arg. und A. S. brukan.
Daher ist luc. XVII. 10. das adject. unbrukje
unnüh. Alt Frank. pruchan. Wat bruken.
Arznen brauchen. Insonderheit wird dies Won
gebrauchet für ein Frauenzimmer misbrauchen, loco uxoris habere.

Bruuk, Brauch, Gebrauch, Sitte, Mode. Dat ist feen Bruuk bi us: das ist ben uns nicht Mode. Brüklik, gebrauchlich, nach der Mode.

Brukelik, das man brauchen und nüßen mag. In all ten Kaufbriefen: in brukeliker Were: jum Eir genthum, das man brauchen und nüßen mag.

Brunkhaftig, der den Gebrauch und Nußen eines Dinges hat. Ist veraltet. In einem Revers des Raths zu Bremen an Erzbischof Nicolaus, A. 1423. heißt es von der Münze: der my mogen brufhaftig wesen.

Atbruken, abnugen.

BRUMMEN. Man braucht es hier insbesonder von den Sauen, wenn sie laufen, oder nach dem Eber verlangen. De Soge brummet: die Sau will ben dem Eber. Die Engl. sagen in eben derselben Bedeutung brim und brimmen.

Brum-baart, ein murrischer Mensch, ber stets schmag let und grunzet.

Brum-bas. Siehe unter Bas.

Brum

- um-kater heißt basselbe mit Brum-baart. Re um-kesel, ein kugelrunder ausgehöhlter Krausel, ber im Umlaufen ein ziemlich lautes sausendes Getone macht.
- lummel-Beren, Bromberen, von Bram, al ferhand dornichtes Gesträuche. E. Brambles. A. S. Bremelas.
- ton, die Braune, angina. Sonderlich wird es von den halokrankheiten der Schweine, ben den kandsteuten, gebrauchet.
- das au haben, ift in den meisten alten und neuen europäischen Sprachen befindlich. S. Wachter. De Brune: das Kastanians braune Pserd. Im Rein, de Vok ist Brune der Bar. Schall if mit dem Brunen up di kamen? soll ich nite dem spanischen Rohr über dich kommen?

nun-oged, mit braunen Augen. Gen bruunt ogeb Mafen: ein braunliches Mabaen.

- iun-rood, 1.) subst. der rothe Bolus, rothe Rreis
- 2.) adj. braunroth.
- Wile, ein mannlicher Taufname. Bielleicht bas Berkleinerungswort von Brung. Diese Namen scheinen eines uralten celtischen Ursprungs zu senn. Brennus war bekantermassen ein alter Held dies ser Nation; welcher Name vor Zeiten Brynn soll geschrieben senn, und in der alten gallischen Sprache einen Helm bedeutet haben. Vid. Lowscheri Literat. Celta, p. 17.

uunsiljen, Bruunsiljen-holt. So nennen wir

in einer verdorbenen Aussprache Brafflienholz, blau Holz.

BRUSEN, brausen. Bon rusen, frequent. ruusten, rauschen, ein Geräusch machen; daber auch Russie die oder Ruussie, Unrube, Geräusch, u. a. n. Wer sich die Mube gibt, unsere Mundart sich et was genauer bekannt zu machen, der witd leicht lich sinden, daß, wie die Reolier ihr Digamma, also auch wir einigen Wörtern, vornemlich sole chen, die mit einem R ansangen, die Buchstaben W. B oder auch P vorsehen. Erempel sink Wrangen von rangen, wrögen von rogen, Brusken und brisken brausen ein arnses sie

Bruusken, und brüsken, brausen, ein groffes Gez räusch machen, ist das frequentativum von dem vorhergehenden. De Pott bruusket aver; der Topf kochet über. Dat Water kumt an bruuske ken: das Wasser komt mit einem Getose daher rauschen. Dat Kind deit den ganzen Dag nift as ruusken un bruusken: das Kind larmet und tobet den ganzen Tag ohne Ausboren. Im verhlümten Verstande heißt es auch: in einem präcktigen und reichen Kleide daher rauschen: it. von gewissen Kräntern und Pflanzen, groffe starte Blätter oder Zweige treiben, geil auswachsen, hixuriari. De Kool brüsket recht: der Kohl hat da recht Lust zu wachsen.

Brufe, 1.) der blechene durchlocherte Auffas an bet Robre eines Gießfasses, oder Gartenspruse, R.

2.) ein Spielgerathe ber Rinder, welches que einer runden

runden blepernen umber eingekerbten Scheibe ber ftebt, und welches durch das geschwinde Umdres ben, vermittelft eines Fabens, ein sausendes Gestone macht.

3.) es wird auch als ein Scheltwort gebrauchet : Dunke Brufe, ein eitler, windiger Menfch. usel-wind, eine Windsbraut, it. ein windiger Menfch. RUUT, Braut. Ema vom Celt. Priod, Chefrau, Bruut staan: wird von der Braut gefagt, wenn fie vor bem Prediger fteht und fich copuliren lagt. Bet se al Bruut staan? ift fie schon copuliret? De Bruut treffen: Brautfub: rer fepn. De bat Gluf het, geit mit ber Bruut to Bebbe: wem das Gluck gunftig ift, ber ere langet den gesuchten Bortheil. Ge fit, as wen fe mit ber Bruut famen is: fagt man von eis ner Frauensperson, Die nicht Luft bat vom Stul aufaustehen, und an ihre Arbeit ju geben. Sit Dog nig so, as wen du mit der Bruut famen bift : fteb boch ein mabl auf, und greiff jum Werk. Dat is't rechte, woor de Bruut um Danzet: das ift Die Sache, worauf es am meisten

nut-deren, Brantmädgen.

ankonit.

unt-lag, Hochzeit. Bon Lag, Gelag, eine Zeche, Schmauseren. Es ist zu unterscheiben von Loste, Bruut; loste, Berlöbniß, Berlöbnißschmaus. Renner unter dem J. 1500. Se toegen int Land — welches de Detmerschen all wol hadden verfundschappet, und helden glicke wol Brudtlagh im Dorpe Windtbergen.

Bruut-

Bruut-suster, ein junges unverheurathetes Franenzing.
mer, welches am Hochzeitsage neben der Brautsisset, und dieselbe am Abend ins Schlasgemach
begleitet: dergleichen zwo zu senn pflegen. paranympha. Bruut: suster sitten: Brautjungser
senn.

Bruut-breve, die Verschreibung über das eingebracht

Bruut-wagen, alles Hausgerathe, Kleider und Geld, so die junge Frau dem Mann zubringe, die Auck steuer. De givt siner Dogter dusend Daler mit up den Bruutswagen: er gibt seiner Tock ter 1000 Thaler zur Aussteuer. Se het eenen raren Bruutswagen: sie bekomt eine tresliche Aussteuer.

Buu, ift ein taut, wenn man jemand, insonderheit Kinder, erschrecken will: it. wenn man bas Ger bolle des Viches nachmachen will.

Buba. De Reerl is een rechten Buba: ber Kerl ift ein ungestümer Polterer, bermit seinerungestümen Aussichtung, und polternden Stimme andere er schrecket. Dieß Wort ist zusammengeseiget aus zwoen Sniben, deren eine jede pflegt gebraucht zu werden, wenn man andern Fnrcht einjagen will.

Bu-ko, und Bu-osse, so nennen die Kinder die Kühe und Ochsen, wegen ihres Gebolkes. Sehen dess wegen hieß auch ben den Celten eine Auf oder ein Ochse Bu, Gr. 685. Wir haben hier davon folgendes Wiegenlied:

> Bucko van Bremen, Laat use litje Kind betamen:

- Last bu idt betämen nig,

So bist du Busto van Bremen vot nig. Es gibt also auch ein Busto van Bremen, wie in Hamb. ein Busto van Halberstadt, wovon R.

1-mann, ein Popanz, womit man die Kinder in Furcht jaget, terriculamentum. Holl. Bytebauw; wels ches auch zugleich einen sumsenden Roßkäser bes deutet. Man vergleiche das veraltere Engl. abawed, erschrocken, consternatus, welches Junius in Etym. Angl. von dem A. S. Beaw, eine Art Wespe, welche mit ihrem Sausen und Stechent Schrecken verursachet, ableitet.

Bobbel. Ist nicht mehr im Gebrauche. Wir has ben aber noch davon:

abbeln, Blasen auswerfen, wie g. E. siedendes oder gabrendes Wasser. Imgleichen, im Reden geisern, oder Blasen vor dem Mund machen: vollmundig und unverständlich reden. Heruut bubbeln: mit Mühe vorbringen, herausstottern. In den Baart bubbeln: undeutlich, nicht fren heraus reden.

wibbelhaftig, weich, wasserig. Eigentlich was aus Schaum und Blasen bestehet. it. vollmundig. De Bisk is bubbelhaftig: der Fisch hat weiches Fleisch, welches man in Hamb. glarig, in Lübeck gludder nennet. Bubbelhaftig spreken: eben das, was bubbeln.

Wlasen macht, der mit vollem Munde redet. Van

Son Bubbel,

Bubbel, eine Blafe, nicht vom E. babble schwäßen, wie einige muthmaffen.

Bubbert, mit Giern gefochte und verdicker Milde Sigentlich Puppert. Bon puppern ; sittern beben.

Buddeke, Popanj. S. Buthe.

Buddel. fiebe Buttel.

Budel, Buel, Beutel. Wind, buel; ein Wind, macher, Aufschneiber. Hol. Buidel. If hebber mit em den Angop up den Budel: da er an mich zu fordern hat, so kann ich mich dadurch allzeit schadlos halten.

Budel, Guter, Bermogen, Machtaffenschaft. Sol und Frief. Boedel. In verschiedenen Mundarten wird es zusammen gezogen in Boel, Bohl, Bowel, Boll. Vergl. Boll-exe, unter Exe. De ber fagen die Friesen boelschatten, und uutbe Deln. für, jemanden aus dem Budel. aus bem Sauptfige, Meierstelle zo. herausgeben und ihn abfin ben, ausstatten. Es stammet ab vom Celt. Bod Wohnplat, fundus, mansio, und Deel, Theit. Bur Verwandschaft dieses Worts geboret Bods Bude, beiden, verweilen, und das an einigen Orten Deutschlandes bekannte Buttheil. allem diesen f. von Wicht Oftfr. Landr. S. 268. Unn. e. Vornemlich brauchen wir das Wort But bel von dem gangen Bermogen, worüber concurfus creditorum entstanden ift.

Buffel, ein Auerochfe, bubalus. f. Machter. It ein grober Tolpel. Daber Buffelhaftig, grob, ungeschliffen.

Buffen,

Ben ein Schlagen, stoffen. Won bem taut, ben ein Schlag ober Stoß machet. Die andere Bedeutung, aufblasen, aufgeblasen senn, welche Fristh und Wachter anführen, ist hier nicht im Gebrauch: es mochte benn in dem folgenden zur fammengesekten senn:

buffen. Dat Well vam Wee afbuffen: dem Bieh die haut abziehen: welches von einigen durch Abblasen geschiehet, und von den Franzosen bouffer genannt wird. Allein auch dieses lässet sich hesser von der Bedeutung des Schlagens erklären, weil die haut pfleget los geklopfet zu werden. Durch einen häusigern Gebrauch heißt dies Wort hen uns so viel, als: abschlagen, prügeln, it ungestüm ansahren, mit Unböslichkeit abweisen.

buffen, derbe Stoffe, oder Schlage geben.

zbuff, ein Stoß, Schlag.

UGT. fiebe unter Bögen, biegen.

bat mancherlen Bedeutungen: denn 1.) bedeutet es alles, was das Hoentsche Bock saget, (ben den A. S. Bucca). Woben noch gesüget werden kann die metaph. Bedeutung, die ben den Hoeutschen nicht üblich ist: ein störriger, unbelebter Mensch, der alles mit einem übeln Anstand sagt oder thut. Den Buk up de Haverekiste setten: den Bock zum Garmer machen. De geit daar up loos, as de Buk up de Haverekiste: er gehet begierig das ben.

2.) ein plattes Fahrzeug, das die Weser auf und ah sabret: eine Gattung der ben uns so genannten Efen. Daber ist die pobelhafte Redensart ente standen:

standen: Wult du na'n Buf! womit im a gentlichen Sinn die Buckschiffer ihre Schiffjungen oder Hunde nach dem Schiffe jagen. Deren ma sich aber auch sonst bedienet, für: packe dich!

- 3.) Buffe heisen auch die Pfahle im Wasser; wor an die Schiffe liegen, oder vermittelst deren ein Strom gesperret wird. Buten den Buffen in Bremen: ausserhalb der Balten, womit bis Weser an benden Seiten der Stadt gesperret ist welches in Hamb. buten Boome heißt. Binnen Buffen: auf der Weser innerhalb der Stadt.
- 4.) ein Gestell, worauf Bretter geleget werden, cantherius, vel quodvis sustentaculum, divavaricatis pedibus. 3. E. een Sage, but, ein Gestell, auf welchem das Holz gesaget wird.

5.) eine Ramme. Daber

Hand-buk, eine kleine Ramme, womit aus freier Sant

Ramm-buk, der Blod oder Schlager an einer groffer Ramme.

Buk sta vast, ein Rinderspiel, da einer gebuckt stehet, bie Sande an die Anie gelegt, über welchen die andern hinspringen.

Bukken wird von den Schaafen und Ziegen gefagt, wenn fie den Bock julaffen, admittere hireum.

Bukhastig. 1.) was wie ein Bock stinket.

2.) murrisch, storrig, plump.

Buk-lamm, ein mannliches tamm.

Buuk, der Bauch, siehe R. Alt Frankisch buh, buch. H. Buik. Schwedisch auch Buuk. A. S. heißt Buc

Buc eine Flasche. Den Buuk vor unt steken ?

buked, bauchigt, bick. Gen bukeden Jungen: ein bicker tummel, ein vierschrötiger Junge. Ik schall jummer de bukede Hund wesen: ich soll immer die Schuld haben, oder der Vorwurf des Unwillens senn:

Bunk-band, der Reifen einer Conne, der um den Bauch derfelben, oder wo fie am weitesten ift, ge-

dunk-bete, (n) Bauchschmerzen, Kolik. Wird jest nur vornemlich ben dem Vieh gedrauchet. Dat schal di to Buuk, bete kamen: dasur sollst du rechtschaffen aushalten, das wird dir schlecht bes kommen. Man sagt auch in eben dem Sinn: Dat schal die uut den Ogen aken. siehe Aeken.

kunk-övel, ist basselbe. Dat rode Buuk, ovel, ist

benm Renner die rothe Rhur.

lag - buken: in hamburg fagt man umgekehrt buuks flagen. R. Es wird gefagt von Thieren, diez entweder wann sie stark getrieben sind, oder auch in Krankheiten und für grosser hibe, stark und geschwind auf einander den Othem ziehen: woben der Unterleib schnell aufgetrieben wird, und auch schnell wieder zusammen fällt.

und darin eine Zeitlang stehen lassen, bamit es rein und weiß werde. R. E. to buck. Bon Book, Buchen: weil von der Buchenasche eine febr gute, und ehemahls sast allgemeine, Lauge gemacht gemacht wirb. Frifch nennet es bauchen; leitet (aber unrecht von Baf, ein Rubel, ber.

Buke, fubst. In be Bufe leggen: in die lauge fi

Buk-vat, ein Kubel, ober Conne, worin bas Zen gebufet wird.

BUKKEL, Lode. De Sare in Buffeln leggen: De Saare in Loden legen. Es ift bas Fr. Boucle.

Bunnen, bucken. Die deutschen hellenisten können is der ganzen griechischen Sprache kein bequeme Wort sinden; wovon sie dieses buffest ableiten als nunsen. Wir bezehren das Vergnügen übel diesen Fund nicht mit ihnen zu theilen, und nich tien lieber das deutsche Wort Baf, ber Rücken jum Ursprung an.

Bukling, eine Berbeugung.

Bibukken, mit bem Ropfe anbucken, fich anfchmiegeil, wie bie Rinder an die Bruft. R.

Bu-ko, fiehe unter Buu.

Bule, eine Beule. A. S. Byle. E. Beal, Biles Bon Ball, ober Boll. siehe S. 113. Quicquid erat rotundum — veterlbus vel bal erat vel bel, vel etiam bol et bul. Baxter ben bent Wachter unter Polster.

Bulge, eine Welle, Wasserwoge. E. Billow. Est scheinet verwandt zu senn mit dem alten Buel off Bul, welches wir jest Bult nennen; und einen Hügel bezeichnet: wovon das Grundwort boll ift. Daß also Bulge so genannt worden, wegen bet Bogenartigen Rundung. Oder von bolgen; ein jutnt. S. oben.

BULLE

BULLE, ein Stier. R. Bon der Ableitung dieses .
Worts siehe BOLZE. Stadts bulle, ein Hus
renhengst. Die Engl. sagen auch Bull.

Bull-offe. S. unter Osse.

Bullen-biter, ein groffer Hund, der einen Stier nies berreissen kann. R.

Bullen-bred, ein Brett, welches ben ftoffigen Stieren pflegt vor den Kopf gebunden zu werden.

bullen-kaven, foll eigentlich ein Ochsenstall senn. Wir nennen aber hier also das Wachthaus vor der größen Weserbrücke, in der Altstadt, s. R. in Bullenstall.

Bulleri-pesel. Eigentlich wird baburch verstanden bet priapus tauri. Sine jede Peitsche oder Prügel von gestochtenen Riemen oder Sehnen. R.

Bullen, verb. braucht man von ben Rüßen, wenn sie nach den Stier wollen. De Roh bullet wedder im: die Kuh will wieder nach ben Stier, nache bem sie schon einmaßt hin gewesen.

BVLLEN, fubit. eine Art platter Schiffe: wird fo ges genannt von ben eichen Bolen. Siehe unter EKE.

Buliern, får buldern, politern. Holl. auch buldern. R. Schwed. bullra. Uut bullern, here
auspolitern, cum indignatione proloqui.

Gebuller, Gepolter.

Bullerbak, ein ungeftumer Menfch, Politer Sans. In Samb. Bullerbroof. fiehe Bak.

Bullerjaan, beißt baffelbe. R.

Buller-water, bas ungeftum raufchenbe Waffer. Man bedienet fich biefes Worts gegen bie Kinder, wenn auch nur von einem Graben over Fifchteich bie Res be ift, um ihnen einen fürchterlichen Begriff, Scheu gegen das Wasser benzubringen. Ga jo nig bi bat Buller-water: nim bich ja infür das ungeheure Wasser.

Buller-wage, ein Magen, der ein groffes Gecofe

Geflirre macht.

Bult, ober Bulten, überhaupt ein Sügel, erhol Land. Alt Frank. Bühel aber Buel, wel vorkommt ben bem Otfried L. IV. c. 26.

Joh bittet ouh thie Buhila Thaz sie juih theken obana.

b. i. "Ihr bittet auch die Hügel, daß sie euch "oben herab decken." Das Stammwort ist o Zweisel boll, rund. Hier im Hollerlande hei Wolt alle Höhen in den niedrigen Wiesen, the, weit sie sandig sind, gemeiniglich gepsti werden. In den Bulten nennet man auch selbst eine gewisse Gegend in den sumpfigen Mesten der Wumme, wo hie und da einige Ras die von den Wurzeln der Sträuche zusammen halten werden, als kleine Hügel empor steh Im uneigentlichen Verstande heißt auch Bull alles, was auf einen Hausen zusammen geworist. Daar ligt ibt up enen Bulten: da sies auf einen Hausen.

Bultrig, was viele kleine Erhöhungen hat, hocker uneben. De Weg is hultrig un bultrig: I Weg hat viele unebene Stellen, ist hockerig. A her kommt die Redensart hulter de bulter: il hals und Ropf, wovon man unter Hulti nachsehen kann.

BULTSA

utsan, ein Strohsack, auf welchen die Soldaten in den Wachtstuben schlafen. Das Wort hat eis ne Aehnlichkeit mit Pulster. E. und A. S. Bolster, ein Polster: gleichwie es auch mit demsels ben einen gemeinschaftlichen Ursprung hat, in dem alten und in allen deutschen Dialekten so fruchtbarren Worte Bol; es sen nun in der besondern Besdeutung, da Bol den Kopf bedeutet, welchem zur folge Vultsak, Pulster und Pol eigentlich ein Kopfküssen hiesse; oder in so fern bol rund heißset: weil das Ausstopfen ein Küssen ründlich maschet. Siehe Wachter unter Polster. Sehr unger fügt scheint dennach die Ableitung von Wulst zu senn, welche Hr. Frisch angibt.

lumann, fiehe unter Bu.

lum-Bam, ift schon da gewesen unter Bam.

wmeln, 1.) hangend schweben, im hangen hin und her schwanken, in modum penduli librari. Man vergleiche droben das Wore bammeln. In dem Galgen bummeln: am Galgen hangen.

2.) active, lauten. Se bummelt al: die Glocke lautet schon. Man brauchet es aber in bieser Bek beutung mehrentheils im Scherze. Dat is een emig Bummeln: das ift ein ewiges Gelaute.

3.) figurlich heißt es auch, im Geben von einer Seite zur andern wanken, einen trägen nachlässtigen Gang haben. De bummelte daar mit hen: er schlenterte, oder schlepte sich, mit dahin. Du wult ook allerwegen mit agter an bummeln: du meinst, wenn du der Gesellschaft nicht allenthale ben hin Sigest, so ware es nicht recht.

Bummel, alles, was hangend hin und her wankt, ein Pendul, ein Kloppel in der Glocke. Our, bums mel, ein Ohrgehenke, Pendant.

Bums! getroffen! ba liegt es! eine Interjectio, bi ben Schall eines Schlags ober Falles andeuter. Daber sagt man auch Bumsen, welches mit Bamsen, so an seinem Orte bemerkt worden, et nerlen ist.

Bund, ein Bundel. Von Band. So dum as en Bund Stro, oder Struke: aufferordentlig dumm.

Bundel. Ausser bem, daß es mit dem Hoeutschen Bund del übereinkommt, bedeutet es hier insonderheit i.) die Tücher und Windeln, worin die Kinder einges wickelt werden. In Hamb. Bund. As du noch in dem Bundel legest: da du noch ein Kind was rest, das in den Windeln lag. Wat in dem Bundel doon: die Windeln unrein machen.

2.) Wor nicht gar langer Zeit war hier noch die Moste, daß die Hochzeitgaste allerhand Gebackene und Confest in eine Serviette zusammen bunden und nach Hause schickten, welches man auch ette Bundel nannte.

Bebundeln und bebundelken, forgfältig umwickeln, sich in vielen Kleidern einhüllen, wie z. E. jemand, der einen Fluß hat, und sich für Kälte in Acht nehmen muß.

Inbundeln, inbundelken, das Kind einwickeln, in Windeln legen.

To bundelken, um und um einwickeln, verhüllen Se het eren Rop so beger to bundelket, dat f

fine Lugf frigen fan: fie hat ihren Kopf berges ftalt jugebunden, daß fie kaum Othem schopfen kann.

undel-manske, eine Frauensperson, die aus übers triebener Sorgfalt fur ihre Gesundheit sich allezeit in vielen Rleidern einhüllet.

undelije, das Einwickeln. Se het alltied so veel Bundelije mit eren Roppe vor : sie verhülles ihren Kopf stets mit gar zu vieler Sorgfalt.

undels, das Eingeweide eines Karpfen.

Bergen in Norwegen ihre eigene so genannte Staten, oder Waarenhauser haben. Heimrich in Chron. Nordfris. L. III, c. 17. p. 400. ', Det "Bunden Land ist das Land der Landeigener, die "dieser Orten Bunden, oder Bonne — und von "den Teutschen Erbgesessen genannt werden." Hund bunde könnte man auch von Bund, foedus, consæderatio, herleiten, weil die Bergers Handelsleute eine Societät unter sich haben.

Buns, ein Zann, den die Landleute am Strande des Flusses machen, und vor welchem die Fische, ben dem Ablauf der Flut, liegen bleiben. Der Hr. General: Superint. Pratje beschreibt dieselbe int den Herzogth. Bremen und Verden, 2 Samml. S. 26.

lunge, I.) eine Trommel.

2.) eine Fischreuse, eine Urt Fischkörbe von Zwirk mit Reifen, wo die Fische an benden Seiten hins ein, aber nicht wieder heraus kommen können. Wird wegen der Achnlichkeit mit einer Trommes also genannt. Ben den alten Deutschen hieß ? ga eine Erommel. Daber Pauke.

Bungen-water, in Hamb. Bungen fugt, die! fersucht, wovon der Unterleib, wie eine Trom ausgespannet wird, tympanites.

Bunken, die groben Knochen, insonderheit leb ger Thiere, die wegen Magerheit hervor ra In Ost Frießland weis man sogar von keinem dern Worte, wenn von Knochen die Rede ist. scheint von Been, Bein, abzustammen: d Beenken, oder Bunken. De volden Bur sunt swaar: alte Leute, woran nichts, als h und Knochen ist, sind schwerfällig. Hunken Bunken: nichts als Knochen. siehe unter Hi ken.

Bunken-knaken, die grossen Pfeisenknochen, D belknochen. R. Weil diese Knochen zu Me schalen und zu anderer Arbeit verbraucht, und f lich gesuchet werden, so war es vor diesem! gebräuchlich, daß einige teute durch die Si von Haus zu Haus gingen, und solche ben Köchinnen sammleten, um sie wieder zu vert sen: woben sie vor den Thuren riesen: Köts hei ji Bunken, knaken?

Bunsen, anbunsen, sonst auch bumsen und ba sen, womit es auch in der Bedeutung übert kommt: klopfen, anklopfen, daß es einen de pfigen Schall macht. Ben den Engl. ist boun knallen, krachen. Un de Oor bunsen, oder i kloppen, dat idt bunset: mit Heftigkeit an Thur klopfen, daß es krachet. Es ist sichtbar, t

dieses Wort aus dem Ton, den ein fallender Korper verursachet, gemacht ist. Daber braucht man es nicht allein vom Klopfen, sondern auch vom Fallen. Daal bunsen: mit einem dumpsigen Schall niederfallen. De fult, dat et bunsede: er fiel nieder, daß es krachte. Daber kommt:

lunsk. Eigentlich bedeutet es eine Eigenschaft, wodurch ein Körper im Fallen ein dumpfiges Geräusch macht: schwer, groß, dick ausgestopst,
dickleibig. Gen bunsken Appel: ein grosser Apfel. Dat is een bunsken Jungen vor sos Weken: da der Knabe nur erst sechs Wochen alt
ist, so ist er nach dem Alter ziemlich stark.

duns-wise, ohne Ueberlegung, unvorsichtiger Weise, ungestum, à l'étourdie. Bunde wise to fallen, as de Rlege in ben Brij: unbesonnen zuplagen.

de Hiege in den Bry: undesonnen zuplagen.
dunt, wird nur angeführt folgender Sprüchwörter wegen. Daar heet keen Ko Buntje, oder se het enen Plakken: niemand ist im übeln Ruse, oder er hat durch seine Aussührung einiger Massen Anlaß dazu gegeben. He is so bekant, as een bunten Hund: er ist allenthalben bekannt, als ein solcher, wosür man sich hüten muß. Daar sunt meer bunte Hunde, as een: es gibt mehr Sachen, oder Personen, die dasselbe Merkmahl baben. Bunter as bunt: übertrieben bunt.

unte-baart, So nennet man ein Kind, das noch die frischen Merkmable und rothen Flecken von den Blattern im Gesichte hat.

unt, Bunt-wark, Pelgeren, Kleider, die mit feinem Pelgwert gefüttert oder verbramet sind. S. Bont, 2 Bontwerk,

Bontwerk. Bunt merker, ein Petzer. & Stad. part. 2. art. 18. Neen Brouwe, d Mannen to unechte ligt, schal Perlen, C ofte Bunt dragen.

Bunt-maker, Kurschner, Pelzer.

Kunter-bunt. S. im Buchst. K.

Bunt-foderer, Peher. S. unter Foder, Finte Bu-os. siehe unter Bu.

Buun, 1.) Bor alters, Nachbar. it. Burger, gen ber nachbartichen Zusammenlebung.

2.) der Bauer, Ackersmann. De beste Buu een Schelm: man findet ben feinem Baner re und Redlichkeit. De enen Buren will b en. moot enen Buren mit bringen: mit Sd ten muß man Schalle fangen. Buur den Huusmann! fagt man, wenn gl und gleich es im Beriren gegen einander aufr In den Bu men: Schalf über Schalf. bort Roven, in den Offen Stro: in C beit dem Buren wol ene Kraie. dat be u Soon (Duve) it: er kann sich wol mit schl Man moot dem Bi terer Roft bebelfen. nia wies maken, wo de Boracr an de K fumt: man muß nicht einem jeden alle beimb Schliche wiffen laffen. So fraget man d Buren de Kunst af: so leicht laß ich mich n ansforfchen. Elf Buur romet fine egene B ter : ein jeder balt bas Seine fur bas Be Wat de Buur nig kennt, bat frit he nig, f man von den Leuten , welche die Leckerbissen Wornehmen nicht mogen. Wult bu, of ich

if, sebe be Buur to bem Bullen, soil. barauf schlagen. Den Buren up den Eddelman setzten: nach Wein Bier trinken. Sben so sagen die Englander: to put a Churl upon a Gentleman.

3.) ein Bogelbaur, Kasich. A. S. bur, ein Gemach. E. bower, eine Laube. Diese Bedeutungen haben einen gemeinschaftlichen Ursprung, wie Hr Wachter unter Bauer lehret, nemlich das Zeits wort houen, buwen, welches nicht nur bedeutet, das Feld bearbeiten, sondern auch, eine Wohnung bereiten, wohnen: welche letzte Bedeutung aber aus dem Gebrauch gekommen ist. Daher hat Buur auch ben den alten Sachsen ein Dorf, eine Dorfsschaft, bedeutet, wosür man noch in einigen Gesgenden Bort oder Beurt saget. Gen groot Buur vor enen lutjen Vagel: nennet man eine Wohnung, die für den Bewohner zu räumlich ist.

mr-ammer, und

nur-beer, das Bier, welches ein neuer Wirth, ber auf eine Stelle komt, der Dorfschaft zu verzehren gibt; und womit er sich die Rechte ber Bauerschaft erwirbt.

uur-book, ein Register, worin die Namen der Burger eingeschrieben werden. In einem alten bremischen Codice membr. stehet: De Radman zunt des to Rade wurden, dat neen Radman scholen verkopen noch vorgheven Burschap, ze ne laten den Bur scriven in dat Burbok by erer tyd, dat ze Radman zeen.

uur-diek. G. unter DIEK.

Buur-

Buur-ding, ein Gericht für burgerl. Privat: Sand Berb. Stadtb.

Buur-mester, berjenige, ber in der Versammlung i Dorfschaft, von Oberkeitswegen, bas Wort f ret, und die Vorstellung thut: ber Bauern Wihalter.

Buur-plichtig. Gen Buur , plichtig Good: Landgut, auf welches die onera haften, wozu Bauern verpflichtet find. f. Haltaus unter Bur pflicht.

Buurschup, r.) die gesamte Dorfschaft. In Ziegle Idiot. Ditmark wird es ganz unrecht von d Hollandischen Buurman, Nachbar, abgeleitet.

- 2.) das Dorfrecht, oder die Vorrechte einer Do schaft.
- 3.) Burgerschaft, in alten Docum.

Buur-sprake, 1.) die Zusammenkunst und Rathpslegel Burgeren, oder, wie wir jest reden, ein Burg Convent. In den lateinischen Documenten stet man Burgiloquium und Civiloquium. Wein Ser, de to der Buursprake vorlenet sen, ist angemerket unter dem Worte Beer, Et

2.) per Metonym. heißt es auch, Sahungen v Gesehe, die auf einem Bürger. Convent belie sind. Insonderheit werden die alten bremisch Policen, Gesehe, die Rundige Rulle genam also benamet. Sen so heissen sie auch an mehr dern Dertern: 3- E. Bursprake enes ehrbat Rades tom Kyl, dorch Georg Corpern Bi gemeister uth den oldesten Burspraken ver tet und opentlichen affgeredet z. vom Jo 1563. In Mascov. Notitia Juris et Judicior. Bruns. Luneb. p. 46. seist es: Eddagensibus articulis (Luneburgi) assinis Burspraka erat, sive Civiloquium: non enim hæc vox, ut su spicari quis possit, ad rusticos, sed ad cives pertinebat. S. Haltaus v. Bauersprache.

iur-stede, der Versammlungsort einer Dorfschafa une n, ein Ueberzug. Bede buren, ein Ueberzug über ein Bette. Ruffen, buren, Ueberzug über

ein Ruffen.

inen ift auch der Name verschiedener Dorfer uns die Stadt Bremen, und bedeutet ursprünglich eine hutte. Das Etymon f. unter Buur.

dögt afburen: jemanden eine gute Tracht Schlabge geben.

JRRELN ober purreln, sprudeln, hervor sprudeln. E. purl. Dat Water burrelt herup: das Wasser sprudelt hervor.

treler, eine Renne queer burch den Weg. S. Sichter.

orst, Burst-Dook, u. a. m. f. unter BARsten.

URT, fort! verloren! Mien Geld is burt: mein Geld ift weg. Dan. bort.

vus, oder Bous. In hamb. Buut, wird gebraucht 1) als eine Interjection, und heißt dasselbe, was Bums bedeutet: getroffen! da liegt es! Es ist eines von denen Wörtern, welches dem Schall nachahmet. Bous, oder Buus freeg he enen! er bekam einen Schlag oder Stoß, daß es puffte.

Buus,

- Buur-ding, ein Gericht für burgerl. Privat: Sand. Berd. Stadtb.
- Buur-mester, derjenige, der in der Versammlung de Dorfschaft, von Oberkeitswegen, das Wort führet, und die Vorstellung thut: der Bauern Wort halter.
- Buur-plichtig. Gen Buur splichtig Good: ein tanbgut, auf welches die onera haften, wozu di Bauern verpflichtet find. s. Haltaus unter Burg pflicht.
- Buurschup, 1.) die gesamte Dorfschaft. In Zieglen Idiot. Ditmark wird es ganz unrecht von den Hollandischen Buurman, Nachbar, abgeleitet.
  - 2.) das Dorfrecht, oder Die Vorrechte einer Dorf schaft.
  - 3.) Burgerschaft, in alten Docum.
- Buur-sprake, 1.) die Zusammenkunst und Rathpstege de Burgeren, oder, wie wir jest reden, ein Burger Convent. In den lateinischen Documenten sie det man Burgiloquium und Civiloquium. Waten Seer, de to der Buursprake vorlenet is sen, ist angemerket unter dem Worte Beer, Eber
  - 2.) per Metonym. heißt es auch, Sakungen un Gesetz, die auf einem Bürger: Convent beliebe sind. Insonderheit werden die alten bremischen Volicen: Gesetz, die Kundige Rulle genannt also benamet. Sen so heissen sie auch an mehr andern Dertern: 3. S. Bursprafe enes ehrbaret Rades tom Kyl, dorch Georg Corpern Borgemeister uth den oldesten Bursprafen versatet und opentlichen affgeredet z. vom Jah

1563. In Mascov. Notitia Juris et Judicior. Bruns. Luneb. p. 46. heißt es: Eddagensibus articulis (Luneburgi) assinis Burspraka erat, sive Civiloquium: non enim hæc vox, ut sufpicari quis possit, ad rusticos, sed ad cives pertinebat. S. hastaus v. Bauersprache.

jur-stede, der Versammlungsort einer Dorfschaft. UREN, ein Ueberzug. Beds buren, ein Ueberzug über ein Bette. Ruffen, buren, Ueberzug über ein Kuffen.

UREN ift auch ber Name verschiedener Dorfer une die Stadt Bremen, und bedeutet ursprünglich eine hutte. Das Etymon f. unter Buur.

digt afburen: jemanden eine gute Tracht Schlabge geben.

URRELN ober purreln, sprudeln, hervor sprudeln. E. purl. Dat Water burrelt herup: das Wasser sprudelt hervor.

urreler, eine Renne queer durch den Weg. S. Sich-

URST, BURST-DOOK, u. a. m. f. unter BAR-STEN.

URT, fort! verloren! Mien Geld is burt: mein Geld ift meg. Dan. bort.

vus, oder Bous. In hamb. Buut, wird gebraucht 1.) als eine Interjection, und heißt dasselbe, was Bums bedeutet: getroffen! da liegt es! Es ist eines von denen Wörtern, welches dem Schall nachahmet. Bous, oder Buus freeg he enen! er bekam einen Schlag oder Stoß, daß es puffte.

**£** 5

Bund, bar ligt ibt! ba liegt es, b. i. es fan nieber, bag man es puffen bort.

ictus. He freeg enen bogben Bous: er be famm einen berben Schlag.

Busk, Busch.

Rükel-busk, Blumenstraus.

Buss-Boom, Busk-boom, Buchebaum, buxus, Busse, hat i.) alle Bebeutungen bes Hoeutschen Buche. A. S. und E. Box. In de Busse blasen: brav Strase geben. Von dieser Redend art s. Frisch im Wörterb. Dar geit de Busse look: nun geht der Tanz an, nun fängt der Handel an. He let sit mit ener Busse (oder auch Blasen) vull Vonen verjagen: er ist der aröste Voltron.

2.) Busse hieß vor Zeiten auch ein grobes Geschütz.

Kanone. Steen-busse, ein Steinstück, so Stein ne schießt. Renners Chron. A. 1448. wurden gegahten de z grote Steenbussen tho Bremen de stunden in Gelde 1317 Bremer Mark.

Dar wurdt ein grote Busse inede tho gedahn de wog 27 Schippund.

Baller-buile. G. unter Ballern.

Buffen-höle, tocher in den Mauern, oder Wallen, worin die Kanonen liegen, Schieficharten. Ebn daf.

Buffen-huus, Zeughaus. Eben baf.

Bussem, 1-) der Busem. E. und A. G. Bosom. De Hand in den Bussem stefen hebben: Die Hand vor der Bruft in der aufgeknöpften Beste tragen.

tragen. De Rafe in ben Buffem fiefen, ober hangen laten: ben Kopf vorn über hangen lafi fen.

2.) In den alten deutschen Gesehen hat dieß Worr eine besondere juristische Bedeutung: Verwandte in einem gewissen Grade, Familie. S. Frisch im Wörterb. unter Busen. Stat. Stad. VII. 14. (Edit. Götting. 1766.) Unde quam jummen, de, dhe eme Scult gheven wolde, dhat he sin egen war, (daß er sein Leibeigener sen) unde sprese ene an mit Tughe, mit sineme Passmen (ließ Busmen) — Man sehe auch Halthausii Glost, p. 200.

UST. f. unter BARSTEN.

usten, eigentlich muft, wild. it. fürchterlich, saus er sehend. R. Es stammet ab von dem veralteten Wort Buste, eine Buste: welches sich in Frieschens Worterbuche sindet. Die Engl. sagen begfterous. Buster gaan: irren. Buster maken: verwirren. Bibl. Lyr. 1 B. Mos. XI. Dat was een buster Gesicht: das war eine sauertde pfige Miene. De Lugt sut buster uut: die Lust sieht fürchterlich aus, wie etwa ben einem Gewitzer. Een bustern Dord; eine wuste Gegend. Ben den Friesen heißt buster, häßlich.

Ufterije, Irthum, Verwirrung.

Ustern, irren, in der Irre gehen, ins Wilde herum laufen. De buftert wat herum; er schwarmet rechtschaffen herum, er ist bald hier, batd dort. Schenen und Reinsbergs Chron. unter Erzb. Ber selm: Als die Domkirche in Bremen abgebrannt

war (im J. 1042.) lepen de Broder bisteren buthen dem Closter, und vorlethen de Regelen altomale: liefen die Monche in der Irre herum 2c. Im Hannov. Bilstern.

Verbilftern, 1.) verirren, vom rechten Wege kommen. Daar sun ji aisk in verbustert: darin irret ihr fehr. In der Mimerije verbustert wesen: in traumerischen Gedanken vertiefet senn. Bo? sun ji verbustert? wie? habt ihr eure Gedanken nicht ben einander?

2.) Eine zwote Bedeutung, die aber nicht mehr im Gebrauch ist, hat dieß Wort in unsern Statuten, namlich in Unordnung bringen-, zerstreuen, bonn dissipare. Stat. 16. De mit dem rechteit Vormunde der Kindere Gud truweliken beswaren, dat it nicht verbystert en werde. Im Hannov. ist verbüftern, verscheuchen.

Bufter-Slag, ein Misschlag, fehlschlagende Absicht. Dat was een Bufter, slag: bas war gefehlt.

Bustern. Wenn man dieß Wort von Bust, eine Burstern, herleitet, wie es scheint, daß stanthun muß, so wurde es eigentlich heissen mussen, mit der Burste säubern, auspußen. Wir brauchen es aber nur im su gurlichen Verstande, für: einen derben Auspußer ge ben, it. vertreiben, mit Ungestum wegiagen. De het em dogt bustert: er hat ihn brav ausge macht. Enen to'n Huse henuut bustern: einen zum Hause hinaus sagen. If wil di foort bustern: ich will dir Fusse machen.

Butt, eigentlich, stumpf, plump. Von dem veralts ten substant. Butt, das stumpfe Ende eines Binges; Dinges; welches die Franzosen noch haben, ben welchen Bout eben das heistet. Hr. R. hat sich also geirret, da er meint, daß wir es von dem Hollandischen bot übernommen hatten, und daß es in der ersten Bedeutung einen Schlag zu er: kennen gebe. Im uneigentlichen Sinn heißt es, ungezogen, ungeschliffen, grob. Man vergleiche das Goth. in Cod. Arg. baud, thorigt. E. bad, bos, unnüß. Daher vielleicht das Fr. badiner, Possen treiben. Een butten Keerl: ein grober Gesell. Gen butten Snak: eine ungezogene Rede.

lutheit. Buttigkeit, Grobheit, Ungeschliffenheit. R. lutt, Butte, subst. 1.) ein Buttsisch, rhombus, passer marinus. Er wird so genannt, wegen der stumpfen Figur am Kopfe. Nu is de Butte gallet: man hat es mit ihm versehen. it. Nun ist der Bren verschüttet. Denn ben diesen platten Fischen läßt es sich, ben Ausnehmung der Galle, leicht versehen, daß es bitter schmecket.

2.) Ein kurzes und dickes Tonnchen: eine Art eines kleinen Eimers. Daber kommt Botker, Botte cher; wie unter dem Wort Böken bemerket ist: und verwandt ist damit Boot, ein grosses Dehlfaß. Teec: butt, das Gefäß, worin die Fuhrleute Wagenschmier haben. Fisk butte, eis ne Art Fischzuber. Reenroks: butt, ein klein Tonnchen mit Kienruß. Auch im Engl. heißt Butt ein Fäßgen. A. S. Bytt, Butt. Ital. Botta. Gr. Boursug, cupa, midec, dolium.

3.) ein furges bides Rnablein, oder Magblein. Gen But

But vam Jungen. Gen but van der Deerne Siehe von allen R.

Bure, Bente. Fr. Butin. Ital. Bortino. De Bile te darvan dregen: die schädlichen Folgen empsinden. Wo es hier nicht statt Bote gesehrt wird.

Büte, Tausch, Umsehung, Verwechslung. s. Vogu

Büten, Verbüten, Umbüten, tauschen, vertausschen, umtauschen. In Frischens Wörterb. beite ten. Oold Tinnen umbüten: alt Zinnen Gurathe gegen neues umtauschen.

Umbütel-geld, bas Geld, ober Macherlohn, bakman zugibt, wenn man Altes gegen Reues, ober Unschlitt gegen Kerzen, vertauschet.

Kütje-büten. siehe im Buchst. K.

Büten, auffen, aufferhalb, brauffen. I. G. Buta, Butan. Br. Frisch will, es fen jufammengezos gen aus bi uut. Maturlicher aber ift bie Ableit tung von bem alten But, welches noch im Engl. und Frang, eine Grange, ein Biel, bedeutet. Bud ten ist also soviel, als extra limites. 2. 6. beod. Buten Door, ausser dem Thor. ten , boors : lube, die in der Borftadt wohnen, Van buten weten: auswendig wiffen. Buten-Dat. auffer bem. Gen Minst van buten, ober van buten herin: ein Fremdling vom Lande. Buten Diefs: aufferhalb bes Deichs gelegen. Daber beißt de Buten, Dief bier im Soller und Blocklande alles land, ober bie Wiefen, welche In ben aufferhalb bes Wummen, Deichs liegen. Maride

Marschländern heissen auch so die hohen grunen User ausserhalb des Deiches. Buten Beens los pen: im Lausen auf Schrittschuhen sich auf die Seite legen: auswärts lausen. Siehe mehr hen R.

uten-land, S. unter LAND.

utke, ein Popanz, Gespenst. Dat di de Butke nig bit, sagt man im Spott zu den Kindern, die sich fürchten im Finstern zu gehen. In Osnabr. Budde, der Teusel. S. Holl. Bytebauw. S. Buman unter Bu.

E. bottle. Lat. butilia und buticula. Woher das Fr. bouteille entstanden ist. Es ist also ein urs sprünglich deutsches Wort, welches die Franzosen von uns empfangen haben. Hr. Wachter betrachtet das Wort Butte, so wir kurz vorher angesühret has ben, als ein verwandtes mit dem Fr. bouteille, und leitet behde her von dem alten beiten, sassen, capacem esse.

utteln, sprudeln, schäumen, wie das Bier aus einer fest vermachten Flasche, einen kant von sich geben, als wenn man aus einer Bouteille schenket. Dat Beer buttelt enen goden Schuum: das Bier schäumet vortrestich.

uttel-beer, Bier, welches in fest zugepfropften Flas schen ist, und benm Ginschenken start schaumet, uttel-worm, ein Pfropfzieher.

uwte eder Boute, 1.) ein Gebaude.

- 2.) fo viel Land, als ein volliger Meyer haben muß, eine Bau Landes.
- Buw, 1.) ein Bau, bas Bauen.
  - 2.) eine Unzahl Morgen oder Stücken Landes, fe viel zu einem völligen Menerhof gehoren, sont auch Buwte. Ene flaten Buw ift hier in ein nigen Gegenden eine Hofftelle, welche nicht stückt weise veräussert werden darf.

Buw-mann, plur. Buw-lude, ein groffer Bauer, wele cher eine ganze Bau kandes, oder Menerhof hat. Buw-mester, 1.) ein Baumeister, architectus.

- 2.) So nannte man auch ehedem in hiefiger Rens stadt zwen der angesehensten Mitglieder des Kirthe spiels, welche die Rechnung über die Einkunste und Ausgaben der Kirche führeten, und die Auss
  - und Ausgaben der Kirche führeten, und die Aussicht über bas Bauwesen dersetben hatten, ædiles. Mun heisen sie, wie in der Altstadt, Kirchens Bauherren.

Buwich, adj. ist veraltet. Buwich holden : im baulichen Stande erhalten. Lyr. Bibl.

Buxen, weg buxen. f. unter Boxe.

Buy, ein Schauer, ein ungestümes, aber bald vortisber fliegendes Wetter, welches von dem Winde
geschwind fortgetrieben wird. Een Hagel bunein Hagelschauer. Dat was een Bun! das war
ein fürchterlicher Stoßwind. Dat Weer quam
mit enem Bun up: das Ungewitter (Donner
wetter) wurde von einem ungestümen Winde schnel
herauf getrieben. Den Bun moot man aver
gaan laten: das ungestüme Wetter muß man
austoben lassen; und auch im sigurlichen Verstan-

be: man muß in Gebult auf das Ende dieser Wie berwärtigkeit warten. Dat ist man een Bun, de flugt wol bald aver: das ist eine Trübsal, die vermuthlich bald vorüber geht.

wzze, oder Butze, ein altes baufälliges haus, elene de Butte. E. booth, (welches fast wie butze ausgesprochen wird) eine Bube. Miedersachs. Bode, Boon. Im Soeutschen findet man auch. in berfelben Bedeutung, Butte. f. Frifch unter bem Wort Bude. Welche alle mit unferm Buige einen gemeinschaftlichen Ursprung haben : amar, wie Br. Wachter will, aus dem Celtischen. entweder von beiten, bleiben, fein Berbleiben baben, oder von byan, buan, bauen. De ber Bollanbet ihr Zeitwort, bozzen, welches fallen. fturgen bedeutet, mit unferm Bugge in einiger Bermandtichaft ftebe? lieffe fich fragen. In ber Straten staat luter Buzzen um Boen: in die fer Baffe fteben lauter fleine und unansehnliche Baufer. 3m Chur: Braunschw. ift Bute auch eine Bettlade.

## C.

ir haben keine eigenthumliche Worter, well che mit diesem romischen Buchstaben ans fangen. Und die man durch einen Misbrauch damit geschrieben findet, find schon anderwares angeführet.

K:

CASEL

Casel. S. Kasel.
Certer, unter Zerter.

CINGEL, unter ZINGEL.

CURASIE, statt Krauwasie, unter KRAUEN.

CUMMELDUHREN, für Commenthuren, Com Herren, findet man in Vogts monum, ined U. P. 475.

## D.

Dabeln, Dabel-steen &c. f. D. Beln.

DADELIK, alfobald. gleichsam, thatlich, gefagt than.

Dag, 1.) der Tag. Ban Dage, beute. Enem Tieb vam Dage been : Jemand einen gi Morgen, guten Tag, ober guten Abend munfd Beb if mien Dage! Ift ein abgebrochener ? wunderungs: Musbruck, welcher ju ergangen burch : fo mat nig fehen, ober horet. Ru bu van Dage nig, fo fumft bu morgen, man im Berweis ju einem Tragen, ber im benkt, es komme Morgen auch noch ein I Morgen fumt daar vot een Dag; das wo wir bis Morgen verschieben. Aller Dage Api is nog nig kamen: man kann Niemand por nem Ende gludlich nennen; das Spiel ift n nicht aus. Sif enen goden Dag un gol Meg munschen : im Begegnen von einan Scheid

scheiben. it. von Tagefahrten, wo man sich in Nichts eingekassen, und Nichts gethan, als sich bewilltommet und beurlaubet hat.

- 2.) eine Frift. it.eine Beit, wenn man in Gerichten, ober por Schiedemannern, erscheinen foll. Stat. 47. wenn jemand mit bes Miethmanns Willen ausges jogen, und bernach, wegen nicht bezahlter Miethe, verklaget murde, fo heft he (ber Miethemann) bes Beldes (b. i. ber Miethe) 14 Macht Dach aelik anderem Gelde: so hat er 14 Tage Frist jur Bezahlung. De Radmanne en scholen nes mande Dach geven vor Gelt, dat men ohne · schuldich is. Stat. 64. So wor en Mann dem audern schuldig is to enem Dage to gels ben — bat sin Dag kamen si. — Dat sin. Dag nich kamen si, des Dages mach be genes Ord. 25. So en mach he nenen lengern Dach hebben, ben twolf Weken, und ben Dach schall he'up den hilligen holden. Ebend.
- 2.) ein bestimmter Tag zu einer öffentlichen Bere fammlung und Nathspflegung. it. die Versamms lung und Jusammenkunft, conventus, diæta. Daber heißt in den Urkunden: to Dage vergas bert, zur Nathspflegung auf den Landtagen, oder sonst, versammlet.

Dagen, 1.) Tag werden.

2.) einen Tag jur öffentlichen Berfammlung bestime men, Tagfahrt, Landtag anstellen.

Bedaget ist dasselbe mit Verdaget. S. weiter unten. Verdagen, vorladen, vor Gericht fordern, diem dicere, citare ad certam diem. Statt ber Wore

te in unsern Statuten, Ord. 23. umme be Schult vor deme Rade vorflaget, lieset man in einem alten Codice der Statuten von 1303. vordaget.

Verdaget, wovon der Zahlungs: obet Berfalltag ge fommen ift. Daher ift bas Gegentheil:

Unverdaget. Bogts monum. ined. T. II. p. 486. et 490. ehre Pande unvertaget: b. i. so bag die unter bem Bedinge bes Wieberfaufs verkaufte Guter (S. PAND) 'nicht sollen zurüd gehalten werden, als verfallene Unterpfande. Es fommt nur in ben alten Urfunden vor.

Updagen, nach einiger Erwartung zum Vorschein tommen, wie die Sonne des Morgens, wenn es tar get. Die Hdeutschen sagen dafür, auftauchen. Man sagt auch up, dauen.

Dag-deef, ein Tagedieb. Es wird hier nur angesule ret des scherzhaften Wortspiels wegen, da man an dessen Statt Dat Deef saget, und einen Maurer darunter verstehet, der z. E. ben Besteis gung eines Dachs eben nicht der steissigste ist.

Dag-dingen. G. unter DING.

Dage-faart, 1.) basselbe mit Dag in ber zten Bebew tung.

2.) Tagreise. Renner im Leben Erzb. Abalgarii: Do he nu wedder quam, gingen ehme entges gen Papen unde Lepen 3 Dachfahrt u. f. w.

Dage-leisting, die Versammlung der Abgeordneten zu einem Hof: oder Landgerichte. it. die bestimmte Zeit, in welcher ein solches Gericht geheget wird. Christoffers Erzb. zu Bremen Neces, worin das Hofgericht

Hofgericht angeordnet wird: Wor od de Hans del dergestalt und so witluftig were, dat se up einer Dageleistinge tho rechtlichs oft gutlis cher Erkantenisse nicht kamen konden, mochs ten se dat vorlengen bet an den anderen nechst folgenden Dag: bis zur nächsten Hegung des Gerichts.

verrichten kann. Gen Dagewark Hau: so viel Heu, als einer in einem Tage abgemahet hat. Fries. Dagmat. Ene Wiske van twee Dage warken: eine Wiese, die einer in zween Tagen abmahen kann. Insonderheit wird hier dieses Wort vom Heu und Torf gebrauchet; und eine Wiese wird nach solchen Tagwerken vermiethet. Daar hest du een schon Dagewark begaan: da hast du ein sehr übels Werk verrichtet, sehr schlecht gehandelt.

AAK, Mebel. R. Bielleicht von beffett, weil es die Erde bedecket, und die Gegenstände den Augen entrichet.

kerig und Dakig, neblicht.

iken, verb. Idt daket: es ist neblicht. Enen flaan, bat idt daket: einen schlagen, bag der Staub aus den Kleidern flieget. Wo ward idt daarna daken! wie wird es dir hiernach gehen! it. welche schlimme Folgen wird diese Sache has ben!

in, Dach. Siehe unter Denken.

LAK-STEEN, ein Rinchenstein. Es scheinet eine M 3 verdor,

verdorbene Aussprache ju senn, füt Kaak-steen. Siehe KAAK.

DAAL, nieder, niederwärts. Was R. ben diesem Worte benbringet, gilt auch hier. Cod. Arg. dalath. Es ist das Stammwort des Holl. daelen, hinunter gehen, sinken: des Hoeutschen Thal u.a. m. Es wird allen Zeitwortern vorgesetzet, aus statt des Hoeutschen nieder. Im Oftst. Lander dalewerte, delewert, niederwärts.

Dalen, sinken, niedriger werden. R. Dat schal fik wol dalen: es wird sich schon geben, ober nacht lassen. He dalet sik al: er gibt schon bessern

Rauf, lagt ichon nach. Daber

Daal, ein Thal. Celt. Dol. Sehr ungereimt ist die Ableitung von Sadden, grunen. Barg und Daal begegnet sit nig, Minsken-Kinder wol: Menschen treffen sich oft wider Vermuthen einem der an.

DALE. f. DELE in der aten Bedeutung.

DALER, Thaler. Enen affetteden Daler frigen: abschlägige Antwort bekommen, durch den Korb fallen. Dusent diffe Daler! ein scherzhaster Fluch.

DALINCK, DALLINCK, heute. Bibl. Lyr. Matth. XVI. tuc. II. Seift durch die Aussprache verdors ben, von Dag, Tag: ist aber jesund nicht mehr im Gebrauche.

DALMATIKE, ein Meggewand, ein weisses ptiestelleil. S. Martinii Lex.

Damm, ein Damm, Deich.

Vor-damm, buter Vor-damm, binner Vor-damm, bie Abbammung eines Sieles unter Meifelb.

DAMELN, tandeln, aus langer Weile unnüße Arbeit thun. R. und S. welche es bende dammeln schreiben. De damelt daar wat af; er thut nichts als tandeln.

Dameler, (leste Sylbe (4).) ein Tanbler.

Damelerske,

Damelke, beine Thorin, die allzeit tandelt.

Damel-taske,

Damelije, Tanbelen.

Damp, Dampf. Damp-hoorn, ein toschnapf. R.

Dampen, rauchen. it. viel Toback rauchen, und ben Dampf mit vollem Munde von sich blafen.

DENDELN, tandeln. E. dandle. Fr. dandiner.

Dankliken, adv. danknehmig, mit Dank. Scheine und Reinsberg im Leben des brem. Erzb. Unswannus erzählen, daß dieser Erzbischof dem Kösnige Kanut in Dannemark habe Vorwürse machen taffen, daß er ohne sein des Erb. Vorwissen Engslische Bischose in Dannemark eingesehet: welche Vastoral: Erinnerung de Koninck dancklicken to sich nam.

DANNE, heißt ben uns basselbe, was ben R. dannig, vermögend, groß, erwachsen. Wir sagen auch, aber nicht so oft, dannig. Wo danne is he den al? wie alt, oder groß ist er denn schon? Der Comparativus ist Danner. Laat em man ins wat danner neren: laß ihn nur ein wenig arosser werden.

Dannel, oder Dannehl, Daniel. As: Dannel van Buren: Daniel von Buren. Dannel Brandt. s. Stat. 1. oder die Tafel.

DANZ, Tanz. S.

DAPPER, tapfer. Es ift anzumerten, bag wir, wie überhaupt in Dieberfachfen , Diefem Borte bit alte Bedeutung, Die ibm feines Urfprungs ment gutommt, und die in alten Schriften bas Boent iche tapfer nicht felten bat, oft benlegen: namli aut, treffich, brav: von dem sclavonischen dobre gut. f. Frifch unter Dapfer. Unfere ftreitbas Worfahren haben alfo aus eben der Urfache bit Tapferfeit von dobre, gut, genannt, aus welche Die alten Romer Diese kriegerische Gigenschaft vittus nennen. De fan bapper gaan : er tann gut ju Fuße gehen. Sit bapper weren, beißt nicht nur, fich tapfer wehren, fondern auch: gut und burtig in der Arbeit fenn. Ja was noch mehr ift, wir haben noch das eigentliche sclavonische Wort in unserer Mundart behalten; und nennen dobber, oder dobbers, eine Sache, die gut und unverdorben ist, probus, sincerus. is nia bobbers: ber Rafe taugt nicht. Mann is nig bobbers: dem Manne ift nicht ju trauen, er ist falsch.

DAAR, da, daselbst. Cod. Arg. thar. A. S. thær. E. there. Die Houtschen haben es zwar auch, aber nie ausser ber Jusammensesung, als: dars aus, darum, darbringen 2c.

DAR-BROOD, eine nachlaffige Aussprache für Tarm brood.

brood. Es ist bier eine Art des grobsten Weizene brodtes. f. unter TARVE.

RDE, ber britte u. a. m. f. unter DRE, bren.

- REN. borren, burch die Warme trocken machen. Alt Frant. tharran. Fr. tarir, austrocknen. Es wird bier aber nur gebrauchet fur : bas Dale über einem eigentlich bazu bestimmten Dien ober Kamin trocknen.
- re, die Darre, ber Ort, wo das Malz geborret wird.
- ren-aske, Buchenasche, welche am besten ift zur Lauge, und zum Buchen:
- ren-holt. lange und bicke Stucke Buchenholz, web de in ber Darre gebrannt werden.
- rnfe. fur Dorn-fte, follte aber eigentlich heiffen Daren-stede: wird aber auch bier, wie in Samb. as - meiniglich ausgesprochen Donfe, eine Binter: ftube, ein Zimmer, bas man beigen fan, hypocaustum. Denn vor Zeiten bat man bier in Bre men, woselbst jederzeit viele Brauer gewesen find, Die Stuben, jur Ersparung bes Brennholzes, ne ben oder über der Darre angeleget, wovon fie, phne einen Ofen binein ju feben, ermarmet murben. Dergleichen Stube baber Daren, ftebe. b. i. Darrenftatte, ift genennet worden, woraus mit der Zeit Dornste, Dornse und endlich Donse entstanden ift. Diese Ableitung bat groffe Mebn: lichkeit mit berjenigen, welche R. und vor ibm fcon Frifch gegeben bat, aber boch, in Unferbung unferer Stadt, einen Borgug fur jes ner. In Chytrzei Nomencl. Sax. und in ver-

schiedenen alten Documenten, wird es Dornte geschrieben. Agter, donse, Hinterstube. Bon donse oder Bor: donse, Borstube.

DARF, Bedarf, Nothdurft. it. das, was einem per träglich ist. Diese Wörter werden jest ben und im gemeinen Gebrauch, eben nicht mehr gehöret. A. S. thearf. Nödig unde Bedarf hebbens nothig haben, bedürfen. Eendr. S. 14. De her kommt das Hentsche darfen, für nöthig senn: es darf keiner Weitläustigkeit, non opus est amhagibus.

Darfen, darben, Mangel haben. Cod. Arg. tharfan und thaurban. 21. S. thearfan. 211: Frink tharfan und durfan.

Bedarsen, verderben, corrumpi. Ohne Zweisel in dies Wort von obigem Darf herzuleiten. Denn, was perdirbt, erweckt Mangel. s. im Bucht B.

Bedarflik, nothig. Ift veraltet. In einer Urfunde zum Issabeens Gasthause in Bremen gehörig: woll ome dat uppeth bedarflickeste dunket wesen.

Verdarf, das Berberben. Frief. Verderf.

Verdarfen, verderben. it. verderbet werden: corrumpere, und corrumpi.

DARG, eine tage festen Moor ober Torfgrundes unter dem Kleilande. Plur. Darge, die vom Moor durche Wasser abgerissene und auf gutes tand ge worfene Stücke. Von der dunkeln und schwanzen Farbe des Moorlandes. E. dark, dunkel, dusker.

DARTEL und darteln, adj. verzärtelt, albern, muthwillig, wie die verzärtelten Rinder. S. dertel.

Es scheinet ein uraltes Wort, und das Stamne wort von dem Heutschen Zart, Zärteln zc. zu seyn. Ene darteln Brou: eine alberne tandels haste-Frauensperson.

teln, fich wie ein verzärteltes Rind aufführen, tans belhaft fenn, fich zieren.

rtelheit, Dartelije, Tanbelen, eine verzärtelte Aufführung, albernes Wesen. Se weet uut Darttelije nig, wat se boon wil: sie weis im Tansbeln keine Maaß zu halten.

culus.) Cod. Arg. that. Gr. 73.

3.) baffeibe, jenes. Schw. det. Gr. rouro. Dit un dat: biefes und jenes.

3.) daß, aufdaß, ut, quod. E. that. Schwed. det.

Dauen, thauen, sowol rorare, als regelari, tepore solvi. A. S. deawian.

toen, verdauen. Dat fan if nig verdauen: ich fann meinen Unwillen darüber nicht fahren lassen. Lu-worm, eine gewisse Krankheit: der Wurm im Kinger.

IVEN, toben, larmen. R. Daber tommt

vern, erschüttert werden, zittern. H. davern. He sloog up den Diek, dat et daverde: er schlug auf den Tisch, daß er zitterte, daß es krachte. Se schoten, dat de Eerde daverde: es wurde ge schossen, daß die Erde zitterte. De Eerde davert mi under den Boten: die Erde bebet mir unter den Füssen.

DE, artic. masc. et soem. ber, die, neut. dat, 1 Das Engl. the ist gen. omnis. Es wird als ein Furwort, ille, gebrauchet, sowol in mehrern, als einfachen Zahl.

DE-DE ist in der Kindersprache das verdorbene adi Wenke ook des de sagt man zu kleinen Kind wenn sie mit den Handgen zum Abschied wir follen.

Due, das dicke Bein nächst der Hüfte, die Lende, I le. Dieß Wort wird in den alten Dialekentschiedentlich geschrieden, wie man ben dem Ster sindet: Deoh, Thio, Thiehe, Then Thigh &c. H. Dye. E. Thigh. In and deutschen Mundarten sindet man auch Deich in Diech; welches Frisch unter dem Worte Dick, weniger Wahrscheinlichkeit, von dick, crassus, het ten will. Renner ben dem J. 1426. Dar wurgesangen Bischup Nicolaus van Brem und wass aver dat De gehouwen: und heinen Hieb über die Lende bekommen.

Dee-stuk, und

Dee-vleesk, ein Stack Rindsleisch aus ber let welches man in den Rauch zu hangen pflegt.

DECHT, bet Tacht, ellychnium.

DECHTNIS, S. unter DENKEN.

Deef, ein Dieb. A. S. theof. E. theef. C Deef an't Lecht: ein brennender Neben: La R. De sut uut as een ungehangen Deef: siehet einem Spisbuben abnlich. Een Deef groot Recht: es gehoret ein augenscheinlicher! weis dazu, einen des Diebstals zu überführen.

Deefaats

fantsk, biebifch, rauberifch. Gen beefaatste Soge: ein diebifches Weibebild, diebifche Sure.

Diebe. Renners Spron. Do tho Bremen St. Steffens, Stadt nuch nich mas gebuwet, do was bat Deve, Gerichte, dar nu St. Stefe fens Karkogebuwet is.

PPENDIG, Devvendig, ungehalten, erzürnet. Wielleicht von daven, toben, larmen. Alsbenn wurde es richtiger davendig, ausgesprochen und

gefchrieben.

fteit deftig: das Kleid ftebet vortreslich. Ene deftige Predigt: eine vortresliche Predigt. Gen destig Mann: ein angesehener rechtschaffener Mann, vir gravis, strenuus. Ben den Hollandern ist deftig, ehrbar.

ber von unserm bijen, welches einige auch digen aussprechen, zunehmen, aufquillen. De geit up, as een weten Deeg: er nimmt sehr zu, er wirdaugenscheinlich starter und fetter.

:GEDINGEN. S. unter DING.

ein handvester ehrlicher Teutscher, von altem Schrot und Korn. Es soll ohne Zweisel eigents lich Degen-Knap heissen: von dem alten Knap oder Knab, ein Soldat, Wassenträger: so wie man auch Schild: Knap in dem Sinne sagt. Das erste Wort in dieser Zusammensetzung: Des Mo

0

gen, tann entweder ein Schwerdt bebeuten, et einen Rriegsmann. f. Wachter unter DEGEN.

DEGEN, (7) Verdegen, für verdedigen, verh
digen, schüßen. it. verwahren. Man fan u
de Defe fien Oor bi'n Koppe verdegen: m
fann für die Diebe nichts verwahren, das sie m
wegstehlen. S. Degedingen unter DING.

DEGER. adv. ganglich, vollig, alles mit emanh plene, folide. In Erzbisch. Alberts Renund tionsbriefen, welche fich in ber Affert. Lib, Brei p. 706. fegg. finden, beißt es : Greve Eurd boet if, fo schall bat Bhud unfa Stichte behger loß wesen. Eben baf. D wn na rade unde na willen unser ebbek Maghe unde Brunde hebbet deghere am pry unde lofgelaten de Borghermeftere. gangen Radt unde Rademanne — van twit tia dusend Bremer Marcken zc. In einem A fixo des Raths von 1592. wodurch das hen wette abgeschafft ist: Dat wn bemnah - d Hergewedde van dusser tydt an genklich un deaer und alle hiermede affgeschafft hebbe willen. Wir fagen auch noch: he is to bent drunken: er ift gang betrunken. G. Doger, u ter Dogen. Es muß ohne Zweifel bergeleit werden von Dijen, Digen, fich vermehren.

DRIDELN, gedrehetes Strob zwischen Pfable in en Wand flechten, eine Strohwand machen.

Drisen, Afdeisen, zurück gehen, weg eilen, st abführen. Es wird hauptsächlich nur in einem g hässigen Sing gebrauchet. Holl. deynsen un deyses deysen. In Schwaben ist beinsen und beisen; davon schleichen, wie ein Dockmauser, pedem clam raferre. it. heimlich weg tragen. S. Ge org Henischens Schaß der deutschen Sprache und Weisheit. Welches jest selten gewordene Buch in Augspurg 1616, in Folio herausgekommen ist. He is deisen gaan: er ist davon gegangen, hat sich weg gepacket. Deisen ging he! fort war er? Wat herum deisen in der Welt: rechtschaffen in der Welt rechtschaffen in der Welt herum irren, und sich nicht lange an einem Orte aufhalten.

EK. S. VEKEN. FEEK.

:KEN, (n) Dechant. Defene to St. Anschaffes : Dechant von St. Anscharius Kirche. Im 1 Stat. oder Tafel.

iken, ein Decher, eine Zahl von zehen, decas, decuria. Es wird aber nur von Fellen gebraus chet, welche ben zehen pflegen verkauft zu werden. Lat. barb. dacra.

innern, als der besondere Gebrauch für: einen Deich mit Stroh oder Schilf bedecken. Die Dofferung eines Deichs mit Stroh oder Schilf übersstreuen, und queer darüber zusammen gedrehete Seile aus dergleichen Materie besessigen. Man nennet es auch naien und stiffen. Folgende Megeleitete gehen vom Hochdeutschen Dialest ab.

ke, (4) die Decke, ein Tuch, das jur Bedeckung dienet. Sprw. Man moot sine Bote nig vubber stefen, as de Deke geit: man muß nicht über Vermögen groß thun: man muß die Ausgabe nach der Einnahme einrichten. Dek, Dek, bas Verbed eines Schiffes, tabulatum. Dem find auf ben groffen Schiffen zwen, auch we bren, über einander.

Dak, 1.) das Dach. Daf un Fak fügt man oft pa fammen. s. unter FAK. Idt ist mit em Pen up den Dake: er ist in seiner Nahrung gang pruck gekommen: er wird bald Bankerott spielen. Nig under Daaks kamen: allezeit ausser da hause seine. Enem up't Dak kamen: eine keindselig überfallen. Enem wat up't Dak gewen: einen prügeln, imgleichen aussitzen. Inwelchen Redensarten Dak uneigentlich sür da Aleid, oder den Hut, der dem Menschen gleichst zum Dache dienet, genommen wird. Das sind diese Redensarten von den alten Heldendick tern entlehnet, welche den Helm das Hauptdakenennen?

- 2.) Strof oder Riet, womit die Bauerhauser gi becket werben.
- Dak-Stro, das lange Stroß, woraus das gring.
  Futter ausgeschüttet ist, und womit man die Hanger becket. Dat Gras stehet das Dak stro: das Gras stehet hoch und dicke. Dat Koorn sich so schier as Dak, stro: das Getreide stehet rein, ohne Unkraut.
- Is-dak. So nennen hier zu Lande die Bauern bei Miet ober Schilfrohr, welches des Winters and bem Gife geschnitten worden, und für das beste gehalten wird, die Häuser damit zu beden.

Dekkel-Schecht. siehe unter Schecht.

Dekker, ben den Bauern; der ein Strohdach macht

ekken, 1.) abbeden.

- .) den Tisch abnehmen, die Speisen und das Tischstuch wegnehmen.
- .) fcinben, die Saut abziehen.

ekker, ber Schinder.

dekken, zu decken. Enen bogt to bekken: einen burchprügeln. Daar moot if mi mit to bekken: damit muß ich zufrieden senn, ohne auf ein Mehrers zu hoffen. it. das muß ich gedultig hin nehmen.

dekken, ausdecken. it. den Tisch decken, sternere mensam. Daar is al upbekt: der Tisch ist schon gedeckt.

kkel-korf, der Korb, worin man das Tischtuch, Meffer und Gabeln zc. legt.

kkel-tug, bas Gerathe, bas ben Tifch ju beden erfordert wird.

ok, Tuch, weil es zur Decke dienet. Hebr. py (dok) ein Tuch, Vorhang.

ken, Döken, Blinddöken, mit einem Tuche ber beden, ein Tuch, einen Lappen vor die Augen hangen oder binden, blenden. Go werden z. B. die muthwilligen Rube blindbofet, daß sie nicht burch die Befriedigungen brechen. Metaph. enen blindbofen: einem Brille verkaufen.

ndoked, sagen die Lübecker, für: mit verbundenem Kinn, der ein Tuch über die Kinnbacken gebunden hat, mento obvelato, velatus mentum.

EEL, (e) Theil. Cod. Arg. Dail. A. S. Dæl. Celt. Diell. Es wird auch hier, wie in Hamb. für Menge gebraucht. R. Gen ganz, oder groot N Deel Deel Gelb: ein Haufen Geldes. E. & Bra Deal: eine groffe Menge.

Delen, (s) 1.) theilen. Cod. Arg. dailjan. 26. dælan. E. deal. Mit Frief. talia.

2.) bestimmen, entscheiden, urtheisen. Stat. 36e dar schal idt umme gan, alse idt de Rammen, ne delen. Ord. 102. Dusse pine des Dode mag de Radt delen in einen andern Dode.

Afdelen, abtheilen. Insonderheit heißt es auch, met die Juristen appanagiare zu nennen pflegen: bet Erbtheil herausgeben: oder anstatt dessen, eines mit einem Stucke Landes oder Geld absinden. Ene afgedeelde Dogter: eine appanagirte Lockter.

Nadeel, Nachtheil.

Vernadesen, benachtheiligen.

Unvernadeled, unnachtheilig, ohne Nachtheil. Gendt am Ende: Doch alles unde jedes hirinne bei grepen, susten in andern Unser aller sambt, of te besunderen Overichheden, Richten unde Rechten unvernadelet unde unverfenglif.

Vordeel. S. im Buchst. V.

Dele, (n) 1.) eine Diele. A. S. Dæl. Gr. randy tabula. Lat. talea, ein Spon, Brett. E. Deal Tannenholz, eine Diele. Es stammet ohne Zweis fel ab von delen, theilen, sofern solches so viel heißt, als durchschneiden, dividere secando; welches ben den Lateinern hieß taleare, intertaleare. Fr. tailler. It. tagliare. Sprw. Delenna Norwegen schiffen: seine Gaben an einen Ort verwenden, wo deren im Uebersluß ist.

2.) det

ber Fußboden im Sause, er mag nun mit Dies len belegt senn, oder nicht. Die Bauern sagen bier Dale, und nennen so den von teim gemache ten Jusboden ihrer Sauser, die Dreschtenne, der Sausraum.

Hen-loper, ber einen fleiffig überläuft.

len-schip. S. unter Schip.

ilgen, tilgen, b. i. im eigentlichen Ginn, verber ben, gerbrechen, vernichten, delere, destruere. dissipare. A. S. dilgian. Mit: Frant. tiligon. Es ist vermuthlich bas frequentativum von une ferm DELEN, theilen, (fo wie die Beutschen Das tilgen von ihrem theilen konnen gemacht bas ben) ober von dem alte Frank. dilon, delere. Delgen un swelgen : schwelgen und praffen, pergræcari: eigentlich, das Seinige mit Schwels gen burchbringen. Insonderheit bedienet fich ber Landmann Diefes Worts von bem muthwilligen Wieh, welches durch alle Befriedigungen bricht. und Seden, Riegelwert zu niederreiffet. 57. Sinen Ramen schal me belgen uth bes Rabes Tafeln: feinen Ramen foll man aus ben Buchern bes Raths ansloschen.

lgendaal, einer der alles zerbricht, verdirbt, vers nichtet, vertilget: der durch Gras und Korn gu bet. Gleichsam Verdelg het al.

lgern, und

Ighaftig, verthuend, vernichtend, verderbend, vers schwenderisch. Vornemlich wird es ben ben Lands leuten vom Vieh gebraucht. Delgern Vee: Vieh, bas burch alle Vefriedigungen bricht.

Delger,

Delger, Verdelger, ein Bertilger, Bermifter, D bringer, Praffer.

Verdelgen, verfigen, verberben, perbringen. A. fordiligan und fordilgian.

DELSKEN, seinen Unwillen und Born burch | Worte und Reisen bezeigen.

Demat, Diemat, ein gewisses Feldmaaß von Wis Im Holsteinischen halt es 216 Quadrat: No Frischs Worterb. in Demat. In Ostfries aber 450 Ruten, Emder Maaß: wie Hr. Wicht meldet ben dem Ostfr. Deich: und Sphl c. 4. 8. 14. Unm. z. Es heißt so viel als Tagn

Demken, ein kleines Kind auf den Armen tangen fen. Mit bem Kinde herum demken : { baffelbe.

Demstig, heiser. Es wird von demsenigen gebrai ber wegen einer Verkaltung auf der Brust i laut reden kann. Demstig sagt man anstatt di stig: von dampen, (so man aber nicht n brauchet) engbrustig senn, an der Engbrustig ersticken.

Denen, (s) bienen. Uut benen gaan: sich seiner Aeltern Hause als Knecht ober Magb Dienst begeben.

Andenen, kund thun: sonderlich aber, eine verdrie che Sache, die jemand obliegt zu leisten, zu sen thun. If hebbe em andenet, dat he m dat Huus rumen: ich habe ihm gesagt, das haus raumen muste.

Todenen, julangen, jureichen, handlangen, po gere.

BENST, 1.) ber Dienst. Stat. 77. Denet of en Borger ofte Borgers Son umme Lon. idt schall in Denste wesen. Hefft of ein Man enen maech, den he fettet to finer Baben Tafeln, dede Lon up nimt, de schall in Denste mesen: Wenn ein Burger ober Burgers Gobn um lobn . bient, fo foll er ale ein Anecht angefeben werden, Un dem Denste mesen: dienen. So welk Knave an unles Borgers Denste is: wenn ein Knappe unferm Burger Dienet. De finen Deenst anbot. des Loon ward nia groot : für angebotene Dienstleistung befommt man gemeiniglich Undank zu Lohn. Beren beenst geit por Gottes, beenft : ift ein Sprm. welches parador flinget, aber eine gefunde Erflarung leis det. Man wurde es j. B. gegen einen Golbaten brauchen, ber feinen Poften verlaffen, und in die Rirche geben wollte.

Deensten wetet nig meer, wat se eten wist: den Dienstboten ist kein Essen mehr gut genug. Stat. 74. Deme Denste schall men so vele geven, alse he uppe de Tidt verdenet habde.

3.) eine Mahlzeit. Stat. 3. Der ganzen Wits heit — enen Deenst doon — un schall ges ven soß Richte kost: er soll (namlich der neuers wählte Nathmann) die ganze Witheit (in dem ersten Jahre) ein Tractement geben, doch soll er nur 6 Gerichte haben.

if-deenst, 1.) Hofdienst, Frondienst. He geit, as wen he up Hof- deenst geit; er geht sehr N 3 lange Delger, Verdelger, ein Vertilger, Vermiffer, D bringer, Praffer.

Verdelgen, verfigen, verberben, verbringen. A. fordiligan und fordilgian.

DELSKEN, feinen Unwillen und Jorn burch | Worte und Reifen bezeigen.

Demat, Diemat, ein gewisses Feldmaaß von Wie Im Holsteinischen halt es 216 Quadrat, Ru Frischs Worterb. in Demat. In Oststeies aber 450 Ruten, Emder Maaß: wie Hr. Wicht melbet ben dem Ostst. Deich: und Sphl c. 4. §. 14. Anm. z. Es heißt so viel als Tagn

Demken, ein kleines Kind auf den Armen fangen fen. Mit dem Kinde herum demken: { dasselbe.

DEMSTIG, heiser. Es wird von demjenigen gebrai ber wegen einer Verkältung auf der Bruft i laut reden kann. Demstig sagt man anstatt d stig: von dampen, (so man aber nicht n brauchet) engbrustig senn, an der Engbrustig ersticken.

Denen, (s) bienen. Uut benen gaan: sich seiner Aeltern Hause als Knecht ober Magd Dienst begeben.

Andenen, kund thun: sonderlich aber, eine verdriche Sache, die jemand obliegt zu leisten, zu sen thun. If hebbe em andenet, dat hem dat Huus rumen: ich habe ihm gesagt, da das Haus raumen muste.

Todenen, julangen, jureichen, handlangen, po gere.

DEEN:

ernst, 1.) ber Dienst. Stat. 77. Denet of en Borger ofte Borgers Son umme Lon, ibt schall in Denste wesen. Hefft of ein Man enen maech, ben he fettet to finer Baben Tafeln, dede Lon up nimt, de schall in Denste mesen: Wenn ein Burger ober Burgers Gobn um lohn bient, fo foll er ale ein Anecht angefeben werden. Un dem Denste wesen: Dienen. So welf Knave an unses Borgers Denste is: wenn ein Knappe unferm Burger Dienet. De finen Deenst anbot. des Loon ward nia groot: für angebotene Dienstleistung befommt man gemeiniglich Undank zu Lohn. Beren beenft geit vor Gottes, beenst: ift ein Sprw. welches parador flinget, aber eine gefunde Erflarung leis Man wurde es z. B. gegen einen Goldaten brauchen, ber feinen Poften verlaffen, und in die Rirche geben wollte.

2.) das Gesinde, Dienstboten, famulitium. De Deensten wetet nig meer, wat se eten wilt: den Dienstboten ist kein Essen mehr gut genug. Stat. 74. Deme Denste schall men so vele geven, alse he uppe de Tidt verdenet hadde.

3.) eine Mahlzeit. Stat. 3. Der ganzen Wits heit — enen Deenst doon — un schall ges ven soll Richte kost: er soll (namlich der neuers wählte Nathmann) die ganze Witheit (in dem ersten Jahre) ein Tractement geben, doch soll er nur 6 Gerichte haben.

f-deenst, 1.) Hofdienst, Frondienst. He geit, as wen he up Hof beenst geit: er geht sehr N 3 langsam an die Arbeit, er gehet herum saulen Geist du hier up Hofs deenst? geheft du hie saulenzen? arbeitest du nicht? Dat het hen man to Hofs deenst (oder Haves deenst) dans das hat er mir nur zu Gefallen, und umsonst getan.

2.) in plur. Bauern, die Frondleuste leisten mit fen. De Hofs deenste verbaen: die Bauern ju Hofdienst aufbieten, ober rufen laffen.

Have-denen, oder Hof-denen, Hofdienste thum it unentgeltlich oder zu Gefallen thum. He het al tied so veel to have denen: er verlanger imme so viele Ritterdienste, d. i. unentgeltliche Arbeit.

Undeenst, ein schlimmer Dienst', ein verdrießlicht Streich. Wir brauchen es insonderheit ben eim Berneinung. Daar het he mi kenen Undern mit daan: bamit hat er mir keinen schlimme Dienst gethan.

Verdenen, verdienen. it. mit Dank erkennen, dankte lich erwiedern. Renners Chron. Daar woldt se hochlich umme gebeden hebben, und woldt solckes och wedderum vordehnen.

Deenst-mann, ein Bafal. Stat. 9. Deenstmann gud, lehngüter. S. unter Man.

DENKEN. Bon Diesem Worte kommen folgende ; fammengesetzte, Die zu merken find.

Achterdenken, bas Nachdenken, der Argwohn. unter Achter.

Andacht, 1.) Undacht. Ene holten Undacht: e alberner Mensch.

2.) Abficht. Diese Bedeutung ift jest ben uns vialt

diet. Affert. lib. Brem. p. 17. Alles der Uns dacht, die gemeine Burgerschaft zu Bremen wider den Magistrat uffzubringen.

Menken, für erdenken, erdichten. Hr. Frisch hat also nicht völlig Necht, wenn er von diesem Work te schreibt: "bedenken ist im Niedersächs. vor diesen für erdenken gebrauchet worden." Denn wir brauchen es noch täglich in dieser Bedeutung. Dat het de Düvel bedacht: das ist eine teustische Ersindung. Judal het dat Spelen bes dacht: Judal hat die Instrumental: Musik ersfunden.

lacht, Bedacht. it. Ueberfegung, überlegter Bors faß, consilium. Dat is mi teen Bebacht: bas ift mein Ernst nicht.

ake-loos, Gedanken los, ohne Rachdenken, sinn: los, attonitus. Sanz danke: loos wesen: sich auf nichts besinnen können, sein Gedachtnis ver: loren haben. Ik was ganz danke: loos: meine Sinne waren beraubet.

ikel-Spone, eine nichts bebeutende Arbeit, die uns
fere Finger und hande maschinenmassig verrichten, während der Zeit, daß unsere Gedanken auf
ganz was anders gerichtet sind: als wenn z. E.
jemand in Bedanken etwas in Spane oder kleine
Stücke zerschneidet. Alsdann fagt man: he snit
Dankel spone: er tandelt in tiesen Gedanken.

lächtig, und

Achtig, eingebent. Bor dem innersten Secrden-Thor hier in Bremen stehet folgender Reim in Stein gehauen: Bremen wess gedechtigh,

Laht nicht mehr in, du füst ohrer megticht Indenkern, nachgrübelnd, tieffinnig, von starter Ent bilbungstraft.

Nadanken, das Machdenken, die Ueberlegung.

Undechtig, undenklich. In einem Schreiben bes Raths zu Bremen an Herzog Erich zu Braum schweig von 1547. undechtige Jahre.

Voortdenken, sagen die Bauern von den Ruben, wenn sie beim Rind wollen. De Ro het voort dacht: die Kub ist wieder trachtig.

Dechtniss, Gedächtniß, Andenken. Herz. Brem. und Berd. 5 Sanunl. S. 381. Des sinne vorgenst ten sint Hinrifes Steinowen, des Borgenmeisters der Stadt Bremen seeliger Dechts nisse, Kinder.

Duchten, und Dunken. G. unten besonders.

DEENTJE, ein Liedchen, Arie. S. unter Donen.

DEEP, 1.) tief. Cod. Arg. diup. 21. S. deop. E. deep, S. diep. 'Lis nig beep bi em: er bat nicht viel Verstand.

2.) fubst. ber Sauptwasserzug, worin alle Zuggrad ben zusammen und ausstiessen. Man nennt es auch Fleet.

Dipen, die Tiefe des Waffers, ober unter einem Grum de, meffen. In einigen Gegenden hier ju Lande auch pegelnt.

Diepte, die Tiefe. Cod. Arg. Diupitha. Sprw. Elf een moot sines Schips Diepte weten: ein jeder muß seinen Beutel zu Rathe ziehen.

Indeepsk, tieffinnig, grübelnd, melancholisch.

DEPEN,

PEN, taufen. f. Döpen.

PKE, ein weiblicher Taufname.

REN, (s) eine Dirne. Besonders wird dies Wort gebrauchet, die Jungserschaft anzudeuten. As ik nog ene Deren was, sagen die Frauen, wenn sie von ihrem Jungserstande reden. it. In mis nen Derensjaren: in meinem Jungserstande.

ier, ein Thier. E. Deer, ein Reh; welches in ber Houtschen Jägersprache auch ein Thier heißt. Es wird das Wort zuweilen auch gebrauchet, um etwas, das in seiner Art nur klein und gering ift, anzudeuten. Dat is man een Deert vam Ofe

fen: das ift nur ein fleiner Ochfe.

deert, Unthier, ein jedes garstiges, abscheuliches, monstroses Thier, insonderheit der Wolf. Die Friesen nennen das Ungezieser und Geschmeiß Uns deeren. He leep as wen he een Undeert to seen freeg: er lief, als wenn ihn der Teusel jagte.

Viefamkugel, u. a. m. welche man ben R. findes

Wagerecht hauet, deren sich die Zimmerleute und Bottcher bedienen. Hr. Wachter hat also Unsrecht, menn er unter dem Wort Deichsel sage, daß es ben den Deutschen nicht mehr gehöret werde. A. S. Adese, ascia. E. Addice, oder heustiges Tages Adze.

ten, Zeit. Es kommt einige Mahl vor in den ab ten, Stadischen Statuten I. 9. (der Göttingischen Ausgabe von 1766.) In andern Abschriften aber findet man Dent und End. DETER-FETER, ein Sestant, stinkender Wir b. ein ist die verdorbene Aussprache des Latein. teter for. Enen Deter feter gaan laten; einer frei chen lassen.

DEUMEN, schlemmen, prassen. Chur Braunsch.
DEUT, ist ben den Hollandern der achte Theil eines Stübers, eine kupferne Scheidemunge. Wir brauchen es häusig, wenn wir eine Kleinigkeit aus deuten wollen, wie die Hoeutschen ihr Heller. Ihn nia een Deut schuldia.

Dütjen ift davon das diminut. Plur up'n Dutin ift ein Schimpfname auf einen übersichtigen Dau

schen, myops.

Dütjen-tweern. Se is fo fien as Dutjene tweern fie ist überaus fein angekleidet. it. sie affectiret en feines Wesen. Der allerfeinste Zwirn wird bis Dutjen, d. i. Kleinigkeiten, verkauft.

Devt. S. oben DHET.

DI, bir, und bich. Chen fo, wie mi, mir, mich. C.

Diar, bicht, contiguus, folidus, frequens. In Wachter leitet es her von einem gothischen Wonden ben dem Ulssila, tekan, berühren. E. take und touch. Fr. toucher. Welche Ableitung bequem genng ist. Allein vielleicht könnte man es noch be quemer herleiten von dem gleich folgenden von der von der von dem gleich folgenden velcher Familie auch gehören dick, gediegen u. a. m. Man mag aber von diesen benden Ableitungen wählen, welche man will, so wird es süglicher mit einem g, als ch, geschrieben. De holt nig digt : er

tam sein Wasser nicht halten. He is nig bigt:
et ist nicht treu, er halt nicht reinen Mund, plenus rimarum est. Digt to gaan: mit schnellen
Schritten gehen.

adigt, trieffend, was durchstiessen läßt, rimosus. Wir nennen es auch lek.

men, sich vermehren, sich verbreiten, ausquillen. Cod. Arg. thaijan. A. S. thean, theon. Me Frank. dihan, thigan, diehen, und in spätern Zeiten deilien, welches aber jest auch veraltet, und nur noch in gedeihen übrig ist. Das Hents sche gediegen stammet baher. Dat Kind dijet regt: das Kind nimmt sehr zu. Sehen so wird dieß Wort gebrarcht in den alten gothischen und deutschen Uebersesungen der Stelle luc. U. 52. z. E. in Cod. Arg. Jah Jaisus thaih frod ein: und Jesus nam zu an Weisseit. Dat Mcel dijet good to: das Mehl quillet, oder gehet gut auf. Unregt Good dijet nig: ben ungerecht erworber nem Gute ist kein Segen.

e, Gedeihen. Dije hebben, Gedeihen haben. In hannov. Dege. Welches man nicht mit uns ferm Doge, Tauglichkeit, vermengen naß.

dijen, updijen, uutdijen, aufgeben, fich verbreit ten, wie ein Teig.

degen, für gedijen, gedeihen: ist jest ben uns veraltet. Es kommt vor in der Gendracht: Sundern of der guden Stad an erem Stande to ewigen unde unverwindliken Afbroke, Nadeel,

Nabeel unde Schaben gelanget unde gebegen wolde hebben.

DIR, dick. it. betrunken. R. Dieß Wort stammd ohne Zweisel her von dem vorhergehenden DIJER. Cen dikken Daler: ein alter Thaler, Species Thaler. stissch. Die jusammengesetzen: Dik huut, Dik snute u. a. suche man unter ihm einsachen Wörtern.

Dikke, oft. Stat. 66. Alfo bicke he bat breitstehall he dat betern: ober, wie es in den alust a Handschriften heißt: Alfo d. h. d. dr. also dick fidall h. d. b. so oft er dawider handelt, so oft foll er davor geben. Stat. 70. Also dick me abat besindt. H. dick, dickwyls. Willeram. Thioko. In den alten Stadischen Statuten von 1279. heißt es decke, oft, deckere, diter.

een Dikkert, ene Dikkersche, eine dicke, vollige, oder fette Person. Wird hauptsächlich Kindem bengeleget.

Drek, 1.) ein Fischteich.

2.) ein Damm gegen das Wasser. H. Dyk, ein Damm. A. S. Dic, Dice, ein Wall. Fr. Digue. Alle von einem veralteten Worte diken, gruben. A. S. dikan: welches noch übrig ist in dem Engl. to dig. Enen an den Dick jagen: einem Unvermögens halber die Bedienung nehmen, zum emerito machen. Welche Redensart daher entstaw den ist, weil die Bauern die alten unvermögende Pferde an den Deich zu treiben pstegen, die sie sich an dem verlornen Grase todt fressen. Diet un Damm: alles, was zur Deichpstlicht geho

ret. G. Noth von den alten Chanzen, in der Isten Samml. der Herz. Brem. und Berd. S. 37 leis tet, Dief und Difen her von einem alten Worte, Dn, welches 1.) aufgeworfene Erde, ein Wall: 2.), Absluß des Wassers, Wasseridse, bedoutete. Ben den alten Normannen war Dysse ein Erde hügel: dysia, einen Erdhügel über eine Leiche mas chen, eine Leiche in die Erde verscharren.

ken, einen Dam gegen bas einbrechenbe Waffer mas chen. It. ben beschädigten Dam ausbeffern. Ma'n. Difen gaan: bingeben ben Deich zu machen. R.

liken, burch einen Damm absondern, mit einem Damm einschliessen. Gen afgedikeden Dief: ein Deich, wovor ein neuer weiter hinaus geleget ift. Einen solchen nenuet man auch afgeloseben Dief.

ter-diek, ein alter Deich, ber einen neuen, naber nach bem Baffer zu, vor fich bat. it. ber bem Baffer, so von ber lanbseite andringet, wehret.

erdiken. Sinen Naber averdifen: seinen Deich unnothig hoher und starter machen, als bes Nachbarn Deich ist.

diken, unter einem Haufen begraben, über und über mit einer trocknen Materie bedecken. So sagt man von Kindern, oder andern, die unmässig Obst essen können. Wenn se mit Appel, Bes ren z. bediket weren, se eten sik dar dor: wenn sie in Aepfeln, Birnen 2c. begraben wären, sie würden sich durch essen. Wenn man em vok in Gelde bedikede, so was he nig to Frede: seine Geldbegierde ist unersättlich.

nnen-diek, ein Deich, ber jur Referve, Abschnitt

oder Absonderung des Binner: wassers, innerhalbe des Hauptdeichs, angeleget ist. Sonst auch Lands dief und Storm dief.

Buur-dick, ist in dem Marschlande, ein Deichpfand, so von der ganzen Bauerschaft, oder einem Nard rendecl, (Viertel, Quartier) so aus mehren Bauerschaften bestehet, gemeinschaftlich gemacht wird. Es heißt auch Varrendeels Diet.

Buten-diek. S. Buten.

Flaak-diek, ein Deich, dessen Seitenflache gegen ben Strom mit einem Flechtwerke aus gabem Buscht beleget, und gleichsam bewasnet ist. S. FLAKE, Floot-diek. S. Nood-diek.

Flügel-diek, sonst auch Schenkele biek und Arm, flag, die Linie eines Deiche, so von einem neuen haupt : oder Kaje: Deich nach einem andern zuruck, gezogen wird.

Gefaar-diek. S. Water-diek.

Groden-diek, ein Deich, vor welchem ein Groben; ober Vorland ift. it. ein Deich an kleinen Fluffen, ber zur Erleichterung ber Baffer, beiche überlaufen kann.

Heide-diek, ein kleiner Deich, so in den Mooren, von Moor: Sohden, aufgeworfen wird.

Haff-diek, und Hött-diek, der Hauptbeich, word durch das kand gegen alle Ueberschwemmung von aussen beschüßet wird.

Holt-diek, ein Wasserdeich, so am Suß, oder bober binauf, mit Holz bekleidet ist.

Indiken, Land, welches der Fluß oder bas Meer an bas Ufer gespulet bat, mir einem Damm einfassen. Indifed Land: Land, das man den Fluten ente riffen hat. he het all sien Geld darin diket: er hat alle das Seinige an das Deichmachen verwendet. Metaph. er hat alle sein Geld angewandt, die Schulden zu tilgen.

wird, die benachbarte entweder ganzlich, oder doch auf einige Zeit, vom Wasser fren bleibe. Rajes dief, Mood, dief, Floot, dief, Stemme, bes deuten basselbe.

2.) eingedeicht Marschland. In unserer Nachbarschaft auch Infeld und Inte.

idikung, die Hinauslegung eines Deiches auf einen neu einzunehmenden Groden, oder neu anges spühltes Vorland.

aje-diek. S. Indiek, und KAJE.

ief-diek. S. unter KIVEN.

wod-diek, ein leichter, in Geschwindigkeit aufges worfener Deich, der aus Noth vor einer Brake gezogen wird, oder in einem andern Nothfall nur für eine Zeitlang dienet, und keinen völligen Schuß giebt. Er heißt auch Floot, diek.

oggen-diek, und Sommer-diek, ein kleiner Deich, wodurch ein Stud Landes nur gegen hohe Some merfluten beschüßet ist.

henkel-diek. S. oben Flügel-diek.

ddel-diek, ist in der Marsch das User an einem Wasserzug oder Sielgraben. Sonst auch Wetstern, wall. S. Sidje.

Slik-

Slik-diek. S. unter SLIK.

Sommer-diek, dasselbe was Poggen, biet.

Spek-diek, G. unter Spekken.

Stau-diek, dasselbe was Nood, diek. S. STAU:

Steen-diek, ein Bater, bief, ber am Fuß, ober e bober binauf, mit Steinen bekleibet ift.

Storm-diek. S. Binner-diek,

Tummel-diek, ein ganz flach angelegter fleiner S merbeich.

Up-diken, oben barauf werfen, den Deich erhol Fingers diffe Botter up't Brood bifen: Butter fingerdick aufs Brodt schmieren.

Untdikung, die Zurücklegung eines zu verlaffen Deichs. it. der zurück gelegte Deich. it. das durch ausgedeichte kand. Sonst heißt es a Inlage.

Water-diek, ein Deich, wovor kein Vorland, i bern nur Watt ift, oder auch, wovor das A fer nie ganzlich wegfällt. Weil diese Art Dei ber Gefahr mehr unterworfen sind, als andere, nennet man sie auch Gefaar, dike.

Wrook-diek, oder Wrook-pand, ein streitiger De Rief's biek ist dasselbe. Ginige nennen es a Brak diek.

Diek-anker. S. weiter unten Diek-staal.

Diek-band, Diek-bank, ein gewisser Strich tant welches, wegen gemeinschaftlichen Rugens von nem gewissen Deiche, in ausserordentlichen Fall zu bessen Erhaltung bas Seinige bentragen m

Diek-baas, ber um einen bedungenen tohn die Re

ration eines beschädigten Deichs übernimmt. S. BAAS.

kel-damme, auf dem Slif geschossene und gedeckte Damme. Sonft auch Lanungen.

iek-frede, Deichfriede, die ben Deicharbeiten, ber Folge halber, strenge zu erhaltende Ordnung, Rue be und Sicherheit.

iek-gat. S. GAT.

iek-gräve, der Oberaussehur über das Deichwesen in einem Distrift : welcher in Brumen allezeit eine Rathsperson ist.

iek-läger, ber Sammelplat in Mothfällen, und bep Gefahr fur Durchbruche ber Deiche.

lek-löper, (an) Diek-bade, ein zur Bestellung, Kündigung und Erequirung in Deichsachen anges nommener Bote.

iek-pand. G. PAND.

iek pligtig ift berjenige, welcher Deiche und Damme mit zu unterhalten verbunden ift.

liek-rulle, Diek-book, Deich, Register, worinn die Namen ber Diek, pande und Interessenten verzeichnet find.

liek-schauung, Diek-schauje, Besichtigung ber Deiche und Damme.

liek-flag. S. SLAG.

bek-flott, eine gewiffe Breite Landes, fo innerhalb bes Deiches zu beffen Reparation ausgesethet ift.

tiek-staal, oder Diek-anker, das feste Ufer, auf welchem der Deich lieget.

lek-fware, ber unterfte beeidigte Muffeher über einen Dief, tog. G. SWARE:

Diek-

Diek-tog, ein gewisser Strich eines Deiches, worübet ein Aufseher gesetget ift.

Diek-verlag, der Vorschuß, welchen jemand zur Aufparation eines Deiches, an Gelde, Wieh, Korn, Geräthschaft, selbst verdienten Arbeitslohn u. d.
g. anleihet. Welcher Verlag sich nicht nur eines Vorzugs vor ältern Ereditoren ex privata caussa, sondern auch der Subhastation zur Ersetzung, pgetrösten hat. S. die Königl. Groß: Brit. und Ehursürstl. Braunschweig: Lüneb. erneuerte Deichvordn. von 1743. Kap. 14. und des Hrn. Past. Hönert Etwas von der Deicharbeit. S. 74.

DIEMAT. G. DEMAT.

DING, ein altes allgemein bekanntes Wort: ein Ge richt, Vertrag ic.

Dingen, Gericht hegen, rechten, Vertrag machen. If nicht mehr im Gebrauch, kommt aber, nebst folg, abgeleiteten, in unsern alten Schriften hanfig vor.

Botding und Baden-Botding. S. im Buchst. B.

Dag-ding, die angesette Zeit im Gerichte zu erschei nen, dies juridicus. In den Lübeck. Stat. Art. 10. Tit. I. Lib. 3. ist, dagdings auftragen, resignare, tradere, cedere bona sua in certo judiciali termino. Vid. Brokes Explicat. verb. dist. Appendicis loco adjuncta Observat. sor.

Deding, dasselbe. it. eine aussergerichtlich bestimmte Zeit, einen Vergleich zu bewirken, eine Unter handlung, Kapitulation einer Festung, die sich auf Bedinge ergeben will, u. d. g. Renner unter dem J. 1418. De dubschen Schutten singest tho lest Dedinge an mit den Vremeren, de

up de Fredeborch wehren, dat se öhre Rustinge und Wehre von sick deden, und geven sick gefangen. It. Thom lesten wurden se (die Belagerten) so serben (zu kapituliren begehrten). Dar wurdt so lange gespracken, dat man se mit öhrer Have asseht. Und bald daraus: Do nu dat fasteste Holl (Loch, Zustuchtsort) gewunnen waß, do ging Monne tho Waddensen Hövetling, Lubben Broder, desulve Dedinge an, und gass Waddensen. Deding ist so viel, als Dagding. Alte Fries. Dey, Lag.

hteding. S. unter ECHT.

ding, ein öffentliches Gericht, peinliches Haleges richt. Es pflegt noch gehöret zu werden ben dem Halegericht, welches der Stadtvogt in Bremen, vor Hinaussührung eines vom Nath verurtheilten Wissethäters, unter dem zweeten Bogen am Naths hause, nach alter hergebrachter Weise, halt: worden, nach alter hergebrachter Weise, halt: worden, unter andern die Formel vorkommt: Herr Waget, hier steit N. N. (welches der Rathsediener ist) van wegen enes Erd. Rades, unt biddet, dat gy ehne willen eine Güdinge hes gen. S. Assert. Libert. Reip. Brem. p. 697. u. f.

g-dingen, verklagen, vor Gericht fordern. Ord. 34. Umme leende Penninge unde bewisede Penninge schall men jewliken Manne dachdins gen aver Dwernacht w.

ge-dingen, ist dasselbe Wort, welches nur in ber Rechtschreibung von jenem abweichet: eigentlich,

por Bericht laben, diem dicere, it. Vertrag ma chen, aussohnen, die definita, et ex condicto placita, judicium vel arbitrium habere: dia dicta pacisci, transigere. In ber letten Bebew tung liefet man es in einem Renunciations : Briefe Erzb. Alberts : (f. Affert. lib. Reip. Brem. p. 710) Tho einer openbaren Bethugeniffe fo is Uni arote Ingesegel - hanghen tho bessem Breve bar negenwordigt hebbet gewesen unde med dehaedinaet de Crachtigen Lude, Provest Sin rick pan Lune 2c. Und in Mushards brem. Rite terfagt. ober (wie bas namliche Buch unter eir nem andern Titel beißt) Monum. Nobilitatis and tia. in Ducat. Brem. et Verd. G. 390. 281 Siphann Beleber — befennen avenbahr in buffen Breve, bat wy buffe porschrevens Stude gededinget hebben twifthen unfern and digen heren van Bremen und Daniel Steen Das hauptrecht begebingen, ober thebi gen, hieß: fich gerichtlich vergleichen wegen bes juris mortuarii. In ber Rechtschreibung leibet Dieg Wort viele Beranderung. G. Saltaus in Unfer verbedigen, ober verbegen Teidingen. gleichsam verbagebingen, und bas Sbeutsche per thadigen. ift baraus gemacht.

Degedinger-mann, Schiedsmann, arbiter.

Af-degedingen, durch Recht abgewinnen. it. gericht lich erpressen. In den eben angezogenen Renuncias tions: Briefen erkläret sich Erzb. Albert: Bortomer schöle wn den Raetmannen wedder ante worden, (ausliesern) under wedder antworden laten.

laten, alle de Breve, de wy ofte de Unfe, eds der unse Helpere, en und eren Borgeren afs gedehgedinghet, afgedrunghen offte nomen hebbet, van den Dage, dat wy en Bremen afwunnen. Bald darauf sindet man es geschries ben afgedehdinget.

ledegedingen, 1.) durche Recht, oder durch einen Vertrag, zuerkennen. Seen daselbst: Vortmer schall Greve Eurd van Oldenborch vrychlysken besitten sine Lysstucht in deme Gude tho Middelst Hammelwürden, dat eme bedehgesdinget ward, do wy uns soneden mit Herrn Mauricio, unsem Domdekene 20.

angeführten Stelle: Och hebben wn bedeghes dinghet in desser Sone Unsen Domprovest Bennryke, unde Herrn Alverike den Cluver Domherren, offt se darinne wesen willet.

erdegedingen, zu Nechte vertheidigen. Tafel Art.
9. Were, dat jemand wolde saken uppe de Richte, de van der Eendracht geschen sind, dat schall de Rad mit der Menheit samptlisken vordegedinghen unde wedderstan van der Stad menen Guden.

erdingen, gerichtlich versehen, oder verkausen. Stat. 46. So wor ein Man vordinget — syn Ers ve ic. Stat. Stad. I. 3. So wor ein Man vorsthinget sin Erve ofte sin Goet, so welker hand de that si, ofte to Weddescatte set wider weghene, unde ware thar Twidracht umme, so we then ersten Weddescat ofte Cop tued.

ghen niach, the scal then Cop ofte Webdescat beholden.

Undinglik, adj. Undingliken, adv. was sich vor Gericht nicht ziemet. it. wodurch das Gericht get störet wird. Undinglifen spreken: 1 Samml. der Herzogth. Brem. und Verd. S. 51.

Ding-dag, Gerichtstag.

Ding-fluchtig, der dem Gericht, oder aus der Gerichtscharkeit, entsliehet. Stat. 43. Were de gene, de dat Huus huret heft — dinckfluchstig edder storven 2c.

Ding-frede, der diffentlich angekundigte Friede, wels cher gewisse Zeit vor, unter und nach dem zu hes genden Gerichte, ben gewisser Strafe gehalten werden mußte. Oftse. Landr. 1 B. 55 Kap. Dat men sall holden Karck Arede, Huis Arede, Rhom Arede (dessen die nach Rom wallsahrens de Villgrimme genossen) und Ding, Arede.

Ding-mann, plur. Ding-lüde, Gerichtspersonen, Bens
fiber bes Gerichts, scabini. S. Herzogth. Brem.
und Berd. 1 Samml. S. 51.

Ding-plichtig, unter jemandes Gericht stehend, judicio alicujus subjectus.

Ding-slete, (n) und Ding-slüting, Störung, tumuktuarische Zerreissung oder Aushebung des Gerichts.

S. 1 Sammt. der Herzogeh. Brem. und Verd.

S. 50. Hr. Haltaus will es Dings late geschrieben wissen, und von laten, tassen, herleiten: da es doch ohne allen Zweisel von stiten, ausheben, zu Ende bringen, zerreissen, herkommt.

DINGERIJES, ein Ding. Man braucht es infonder: beit.

beit, wenn man verächtlich von einem Dinge res

DIPEN, und Diepte. f. unter DEEP.

DIERK, Diberich. Frief. Diurko.

DIERKER, ein Dieterich, Rachschlussel.

Dierken, up dierken, mit einem Nachschlässel auf: schliessen.

DIRREL, vermuthlich wird es richtiger ausgesprochen Diddel, und ist dasselbe mit Strodtmans Dids del. Es bedeutet aber überhaupt ein kurzes Endschen. Sen litjen Dirrel: ein kleines Ende.

Dirreldei, ift baffelbe.

ŧ

Disk, Tisch. Man vergleiche bas englische Desk, ein Pult. Bi'n Diske: über Tasel: An den Diske wesen: an der Tasel senn, ben der Mahlt zeit sitzen.

Diesse. S. Worke.

DIESSEL, Deichsel. In Chytr. Nomencl. Sax. wird es unrecht Distel geschrieben. Denn nicht nur' ben den Hollandern heißt es Distel-boom, sondern auch in der A. S. und Schwed. Sprache thisl, tissel. Im Hannov. Diesse.

Klop-diessel, eine Deichsel mit zween Baumen. Ohne Zweisel von Kloben, welches ein Zangen: oder Gabeisormiges Instrument bedeutet: und dies von kloben oder kloven, spalten.

Disse, dieser, diese. Dit, dieses. In den alten Urs kunden wird es auch bese, desse, und duffe geschrieben.

DISTEREN, Diosteren, Divsteren, Kriegedienste thun, fechten. Bon einem Lustgesechte, Lanzenstes D 4 chen,

chen, ober Turnier wird es gebrauchet in Schenen und Riensbargs Brem. Chron. unter bem Jahr 1335. Und helt (ber Ergb. Burchard Grelle) funderges einen groten Soff por finem Sale up deme Domes & have midt Diofferne. bore berne und hoverne, dar sich de ricken erlicken Borger mennelicken tho gestiredt hadden, und bruckeden fich od midt Steckend beth wen an dere Luede, dat den Hovethlueden ser vorsmas Debe : und insonderheit stellte er eine groffe feier liche Luftbarteit vor feinem Saale, auf bem Dums bofe, an, mit Turniren, parabiren (wir wiffen bas Wort borberen nicht beffer zu erklaren) unb bofferen, (b. i. allerhand Luftbarteiten, Dufid, Tange zc. die nur ben Sofe und groffen Serren ger brauchlich sind): wozu sich bie reichen und ange febenen Burger mannlich ausgezieret batten : und worin fie fich mit Stechen beffer bervorthaten. als andere, welches ben Saupleuten febr verbroß. Benm Renner, ber eben biefes ergablet, ober vielmehr es aus jenen genommen bat, beißt es bifteren. Es fommt auch vor im Sachfenspiegel, (S. Rrifchs Worterb. I Th. G. 200.) wo es bipftes ren, dopfteren, und diofteren in verschiedenen Editionen geschrieben wirb. Echte Kindere ne mach be unechte Mann seber mer nicht gewins nen, be ne divstere por des Kepsers Schare. da he einen andern Koning mit Stride bestat: Go winnt he sin Recht weder. Es stammet ab von Time, Theow, Theu, welches im Goth. M. Sachf. und in ben falischen Gefeben einen Anecht,

Anecht, Diener, Landesknecht, Soldat, bedeutet. Alt Frank. Thionost, Gehorsam, Dienst, Kriegsstensk. Gloss. Mons. Deonostar, obsequio. S. Schilteri Glossar, p. 208.

Do, ba, als. adv. temp. Gr. Tots.

DOBBE, 1.) ein Graben.

- 2.) ein niedriges und sumpfiges land, beffen durche wachsene Oberfläche überträget. Up'n Dobben wanen: im morastigen Grunde, oder auch, an einem Wasser wohnen
- Dobbeln, wurfeln, spielen. Wir sagen auch, wie die Hamburger, Dabeln. R. Die Lieflander sagen das beln, die Zeit verbringen. Dobbeln aber komt schon in einem der altesten Monumente der Stade Osnas brud vor. Siehe Strodtm. Wir brauchen dies Wort zum Schimpf, und zur Verachtung für ein um mässiges Spielen.

Verdobbeln, verspielen, in Burfelspiel verthun.

- Dobbeler, ein Spieler, ber die Spielsucht hat, aleator.
  - Dobbel-spill, Brettspiel, Würfelspiel. In den tüber Lischen Statuten wird darunter nicht sowol ein et laubtes Brettspiel, als vielmehr übermässig hohe, unerfaubte, sonderlich Glückspiele von allerlep Art, verstanden.
- Dobbel-steen, Dabel-steen, welches lettere gebrauche licher ist: 1.) ein Warfel. 2.) ein Damstein. 3.) eine Art gewürfeltes Leinenzeug, das wie ein Dafie brett aussiehet. In Dabel s stene snien: in gewürfelte ober vierectte Stücke schneiden.

Dabel-stenen, adjèct. gewürfelt. Dabel sstenen Bors

Borfchoffe, Schurze von gewürfelten Linnen oder Cattun.

Dobben, ein auf dem Waffer schwimmendes Zeichen, welches anweiset, wo der Anker liegt. Man nens net es sonst Boje. E. dabble, ins Wasser plas schen.

Dobber, sut. f. Dapper.

Doch, oder Dog, doch. Ne doch? so? ist dem als so? All dog: All dog so man: s. unter All. Docter. Doctor. Daber

Docteren, Verdocteren, verb. auf die Kur verwens, den. S. He het een Hupen Geldes verdoctert: er hat viel Geld an Arzt und Apotheker gegeben.

Doctereren, in der Arznenkunft pfuschern, ohne Beruf: Quackfalberen treiben.

Doop, todt. it. subst. der Tob.

Doë, für Pode, ein Tobter, eine leiche. Eo'n Doen gaan: jur leiche geben. Der d wird in diesem und bergleichen Wörtern in der niedersächstichen Mundart, befonders in unserer bremischen, gern ausgelassen.

Doën-wake, die Nachtwache ben einer leiche. Es ist hier, sonderlich auf dem kande, sehr gebräuchlich, daß eine Gesellschaft der Nachbarn, oder des Gessindes, des Nachts ben einer keiche aufsiet, und sie bewachet Eis hier so stille, as up ener Doenswafe: es ist hier so stille, als in einem Trauerhaust. Sunt

Doën, sterben, ersterben. Benm Orfr. douen. Cod. Arg. gedauthnan. A. S. dydan. Dan. doë. Schmol, döö. E. die, Die alten Franken haben toden

toden gesagt: gleichwie wir eigentlich boben, von Dodd, aussprechen musten. S. Wachter unter Toden. Wenn aber dieser verdiente Mann das selbst sagt: Apud Germanos nullum vocis verstigium. Alias mori — Francis et Alam: dicitur Sterban, quod usus reliquit, dum cætera abolevit; so hat er nicht völlig Recht. Denn wir brauchen dies Wort zum wenigsten noch im uneigentlichen Sinn. De Uutslag doet al: der Friesel wird schon durre. Usboen, heißt basselbe im uneigentlichen Verstande.

Doen, toden. Cod. Arg. afdauthjen. Schwed. doda. Fr. tuer. Dieß Wort ist von dem vorherges henden wohl zu unterscheiden. De woll mi doen mit Goods daden: er überhaufte mich mit Wohls thaten.

Doddeln, ift ben einigen so viel, als stammlen, stottern.

Dörk, ein Zapfen in der Tonne.

Dockn, gedogen, leiden, ausstehen, erdulden, ges
statten. Es wird jest nur noch von den Hollandern
gebrauchet. Man sindet es aber auch in den altes
sten niedersächsischen Documenten: 3. B. in den
kadischen Statuten von 1279. S. 85. (Göts
ting. Ausg. 1766.) Sine Erven ne scolen van
dher Scult nene Noet doghen. Und S. 90.
Untforet dhene jummende weldelise uut dheme
Richte, unde wert he ghevanghen, he scal its
ke Pine doghen dheme misdadhegen Manne:
derjenige, welcher mit Gewalt einen Missethäter
aus dem Gerichte entsühret, (d. i, aus dem Geschne

fangniffe hilft, ober fonft ben Sanden ber Juftis entreiffet) und gefangen wird, ber foll biefelbe Strafe leiben, die bem Miffethater gebührte.

Docen, taugen. R. Luther hat tugen. A. S. dugan. S. deugen. Schweb. doga. Es ist nabe vers wandt mit unserm Dijen, beiben, gebeiben, proficere. It doge nicht; ich tauge nichts: sagt der gemeine Mann, wenn er recht krank ist.

Döge, (01) Tauglichfeit, Brauchbarkeit. An den Minsken is kine Doge an: der Mensch tauget nichts, nulla virtute redemtus a vitiis. To'r Doge: rechtschaffen, nichtig. Ik hebbe't em to'r Doge segt: ich habe ihm die Wahrheit derbe gesagt, oder, seine Pslicht vorgehalten. Man verzwechsele es nicht mit Dege, Gedeien: wenn etwa der kandmann vom Vieh, das kein Fortkommen hat, sagt: Daar is kien Dege an.

Dögt, 1.) Tugend, Tügtigkeit. Es ist zusammengezogen aus Dogheit, welches noch in den alten Schristen gefunden wird. Benm Otse. Theganheiti, virtus, und Dogta, vires, valor. A. S. Duguth. Alt Frank. dohti und duged. H. Deugd. Dat deit em de Dogt: das ist an der Sache (an der Person) zu loben. Dat deit em de Dogt nig: das ist seiner Vortressichsteit wegen nicht geschehen. Das ist kein Merkmahl der Tusgend.

2.) adject. wohl, gut, fromm, tugendhaft, gleichs. bogend. Es wird sowol im physischen', als fite lichen Sinn gebraucht. 't is een bogt Mann:

er ift ein braver, rechtschaffener Mann. De is nia al to boat : er ift nicht wohl auf.

2.) Es wird auch adverbialiter gebraucht, für recht fchaffen, berbe. It hebbe't em bogt fegt: ich babe ibm berbe bie Wahrheit gefagt.

Undögt, 1.) Untugend, Unart. In Mestobal. sagt man Unduat.

2.) adject. bofe, lafterhaft, muthwillig. it. unge fcbictt. Gen undbaden Reerl: ein unnüger, gotte lofer Rerl. Gen regten Undoad: ein muthwillie ger bofer Scheim. R.

Dogelik, tauglich, fromm, tugendhaft. R. Der gemeir ne Mann fier furget es gemeiniglich ab , und fagt - bolf. Dat is een bolfen Junge : bas ift ein braver Junge. Des pot bolf: führe bich from auf. Mig bolf wesen: sich nicht wohl auf be finden.

Dogenig, ein Taugenicht.

Dogdiam, und Dugdiam, tugenbiam, mit Tugend und Rraft begabt, fraftig. Der Gebrauch aber bat eingeführet, bag man boabfam gemeiniglich von einer moralischen Gute, bugbfam bingegen mehr won der phyfischen gebrauchet. Ene bogbfame Prome: eine tugendsame Fran. Duadiame Melt: fette, fraftige Milch.

Dugtig, tuchtig. Dugtig baar up to arbeiden: brav barauf log arbeiten. Dugtige Glage frigen: brav Schlage befommen. Gen bugtigen Arbeis

ber: ein guter Arbeiter. E. doughty.

Döger, adv. sehr, berbe. Dif (bigt) und boger

af slaan! derbe abprägeln. So boger: fo sebr. S. Degen.

Allerdögst, so gar.

Docke, ein grosser Hund. E. Dog. Wir haben dieß Wort nicht von den Englandern, das viele leicht jemand vermuthen mochte. Vielmehr scheint es, daß es diese von den alten Sachsen haben. Man findet es auch in alten Schriften. Gr. Fr. daxvsw, beissen.

DOGTER, Tochter. E. Daughter. Ein Wort, bas wir auch mit den Griechen und Perfern gemein haben.

Dook. Tuch. S. unter Derken.

Doken. (cs) Unner doken, untertauchen. Siehe Duken, womit es verwandt ist. Daher kommt Dokken, schöpfen. Water dokten: Wasser schöpfen.

Den Sood uut dokken: den Brunnen ausschos pfen, das Wasser ausleeren. Man sagt auch hier doken. Water doken. (06)

Bokke, oder in der tandelnden Kindersprache Dokkedei, eine Puppe. Se is so wakter as ene Ookke : sie hat sich gezieret, wie ein Papchen. Dat is ene regte Ookke vam Kinde, oder: Dat Kind sut uut, as ene Ookke: das ist ein kleines niedliches, oder liebenswürdiges Kind.

2.) Doffen heissen auch, wegen ber Aehnlichkeit mit einer Puppe, Die stroherne Bundlein, welche zwischen ben Fugen ber Dachziegeln oder Schine, beln gestecket werden, damit der Regen nicht durche bringe. it. kleine zusammen gedrehete Bundel Seide, oder Garn.

Dokken,

Dokken, mit der Puppe spielen. Litje Kinder dokket, grote Kinder rokket: Sprw. je grösser die Kins der werden, je mehr kosten sie zu unterhalten in der Kleidung.

Dokken-rigtebank, ein Puppenschrank, ein Schränkschen, auf welchen die Kinder ihr Puppengeratheund Spielzeug aufsehen. Mine Dokken-rigtes bank her, ik will nig meer spelen: ich will aus der Sache scheiden. Es ist diese Redensart von den Kindern entlehnet, welche, wenn sie sich benm Puppenspiel verunwilligen, ihr Spielgeräthe auf diese Weise zurück fordern.

Dokken-tug, Puppengeng.

Döl, (en) Ei-dol, Endotter.

Pole, eine kleine Grube, mit einer daben aufgewors fenen Sode, welche auf dem kande zu einem gest wissen Merkzeichen dienet. Es ist ein celtisches Wort. Cambr. Twll, eine Grube. Cod. Arg. Dalg. Schw. Dule. Poln. Dol. Bohm. Dulek. E. Till. Benm Frisch sindet man Tole, Wasserzule, Wassergang, Wasserleitung. Soheist Dole, Dolle, auch noch ben den Friesen ein Graben. Im Mürnberg. Tilck. A. S. und Alt: Fries. delfan, graben, sodere: gedolsen, gedulsen, gegraben. Daher hat der Delst in Emden, Delst-Syhl, im Gröninger lande und die Stadt Delst in Holland, den Namen. S. Hr. von Wicht Ofter. Landr. S. 586.

Untdolen, mit Gruben und Goben abmerfen.

Dollen. S. Dullen.

DOLSKEN, klopfen, schlagen, stoffen, daß es kracht.

In Denabrud ist bohlen, larmen, rusen, schreie en: und bolfen, start schlagen. S. An de Dor boldken: mit Ungestum an die Thure klopfen. Doldken heißt auch, hart und plump niedertreten, als wenn man in holgernen Schuhen gebet.

Dolsker. Een Dolsker heißt alles, was in seiner Ant Art groß und plump ist. He het een Paar Dob ster an den Voten, as Holsken; er hat ein Paar plumpe Schuhe an den Fussen. Een regten Dolsker vam Appel: ein sehr grosser Apfel.

Doom, im Alte Fries. Geset, Recht, Urtheil. Daber domen, verdomen. S. Ostfr. Landr. p. 83.

Domineren, toben, larmen, in einem ungestimen gebieterischen Con reben. S.

Dom-Pape, der Blutfint, ein bekannter Vogel, der vielleicht des schwarzen Flecken wegen, den er über den Kopf hat, und wie eine Kappe anzusehen ift, also ist genennt worden.

Doon, 1.) thun. Cod. Arg. taujan, (baber ift obene Bweifel fif tauen, sich jauen, sein Werk eilend thun, welches Hr. Wachter nicht angemerket hat) A. S. don. E. doe. Wat boon: seine Nothe burft verrichten. Undere idiotica, die wir mit den Hamburgern gemein haben, sindet man ben R.

2.) geben, reichen, barreichen. Do mi dat Book ins: reiche mir das Buch einmahl. Dies Wort hat was besonders in der Abanderung. If do, du deist, he deit, widvot u. s. w. Imperf. ik dede, wird nicht anders gehöret, als ik dee, (4) ich that. Perf. ik hebbe daan.

3.) Im Sandel und Wandel wird es gebrauchet für, gelten, kosten, im Preise senn. Wat deit de Rogge? was gilt der Rocken? Dat Geld beit upper stee nig veel: der Geld, Cours ist jest nicht boch.

fdoon, abthun, abstellen. Stat. 63. De scholde dat afdon binnen den negesten achte Dagen: wo von denen geredet wird, die die Bürgerweide bes enget hatten, daß sie solches wegräumen sollten binnen den nächsten acht Tagen nach erhaltenem Besehl. It. abschlachten. Es wird insonderheit vom Flügelwert gebraucht. Een Hoon afdoon: ein huhn abschlachten, jugulare.

indoon, 1.) anthun, anlegen, fich fleiben.

2.) zufügen, afficere. Besonders, aber, Boses zufügen, plagen, herzleid machen. he het mi sien Leve veel andaan: er hat mir fein Lebetage viel herzleid gemacht.

3.) bezaubern, beheren. List em andaan: das Ungemach haben ihm Heren zugefüget. Gin Austruck, ben aberglaubige teute im Munde führen, wenn sie die Ursache eines Uebels, welches entwer weber ihnen selbst, oder ihrem Bieh zustößt, nicht errathen konnen.

4.) Die Schiffer brauchen dieß Wort, für: hinan fahren, appellere, einfahren, einlaufen. De Wesser andvon: in die Weser einlaufen. De Wall, oder 't Land andvon: an die Kuste lane den.

Andonung, Empfindung, adfectio animi. If hebbe-

daar kene Andonung van: ich bin in dem Stud unempfindlich, oder gleichgultig.

Averdoon, mehr thun, als man schuldig ist, überber geben,

Averdaad, Uebermuth, Frevel.

Averdadig, übermuthig, unbescheiden, insolens. Rem ner in seiner Chron. erzählet von den ersten Kreuzfahrern: Dewile averst de Christen averdadich wehren, wurden ohrer wol 10000 erschlagen: nämlich in Bulgarien.

Averdanig, 1.) adject. der über die Nothwendigkeit, und über Vermögen thut, verschwenderisch. Gen averdanig Minsk: ein Mensch, der groß thut, Figur macht.

2.) adverb. sehr, überaus. Averdanig groot: une gebeuer groß.

Baldadig, gewaltthatig, fertig Boses ju thun. S. Bal.

Bedoon. Sif bedoon: sich besudeln. R.

Bidoon, benlegen, baju legen, addere.

Indoon, einlegen. Geld in een Huus doon: Gelb in einem Saufe belegen.

Mis-doon, mishandeln. Alt: Frank. Misduan. Wat het he miss daan? was hat er gesündiget? Rein. de Nos, 2 B. 3 Kap. He klaget væken, de sulven myßdoet: derjenige, welcher über andere klaget, ist oft selbst schuldig.

Todoon, eben dasselbe, was bi doon. Mit minen Todoon: mit meiner Hulfe, durch meine Mitwirkung. Sik todoon: sich durch gefälliges Wesen um jemane des Freundschaft bewerben, sich einschmeicheln.

Todaad,

odaad, bas Buthun, Bulfe, Mitwirkung.

odanern, zugethan, gewogen. Todanern wesen: sich einzuschmeicheln wissen, ein gefälliges Wesen baben.

mdoon. Sif umboon: 1.) sich in Ansehung seiner Sitten andern; sowol vom Bosen zum Gusten, als umgekehrt. He het sif ganz umbaan: er ist ein ganz anderer Mensch geworden.

2.) sich umfeben nach etwas, zu überkommen suchen. Sif na een ander Huus umboon : sich nach eine andere Wohnung umsehen.

pdoon, ausser ber allgemeinen Bedeutung, aufthun, bedeutet es hier: 1.) auf den Boden bringen, 3. E. was man in der Haushaltung nothig hat. Holt un Torf up doon: sich mit Feurung vers forgen. Die andern Redensarten, welche R. hies hin bringet, gehoren zu der folgenden Bedeutung. Rämlich

2.) entdecken, erfahren, ausfündig machen, antreff fen. Ene Brouwe up doon, heißt demnach, eine Person antreffen, die man zur Shefrau mahr let. He het nifs updaan: er hat nichts in Ersfahrung gebracht. it. er hat nichts überkommen.

3.) einen Rechtshandel anhängig machen. Oftfries. Landr. 1 B. 10 Kap. Wanner de Sake im Gerichte is upgedaen, und vor Recht darup geantwordet, so mach id, na Kanserlicken Rechten, nicht vorjaren.

Verdoon, 1.) verthun, vertheilen, distrahere. He het meer Ware, as he verdoon fan: er har sich mit mehr Waaren überhauft, als er absehen kunn. A. S. for-deon.

2.) vermiethen. Ord. &. So welf Mann syn Schipp pordeit van unser Stadt to der See 2c.

- 3.) Sik verdoon, sich vergnügen, sich belustigen. Sik up sine egen Kanne Beer verdoon: sich in seiner Einsamkeit lustig machen, sich auf seine eigene Kosten mit sich selber vergnügen. Sik verdoon, as Hannke up de Rosmulen: sich auf serordentlich an einer Sache von geringem Werth vergnügen.
- 4.) Sik verdoon, sich worauf legen, oder in einer Wissenschaft umsehen. He het sie nig wiet dars in verdaan: er hat die Sache nicht gründlich ets lernet; sie nur obenhin getrieben. Die Bedeutung welche R. diesem Worte gibt, sich breit machen, groß thun, ist hier nicht gebräuchlich.

Verdonern, verschwenderisch.

Al-verdoer, ein Praffer, Verschwender.

Vulldoon. S. unter Vull.

Döneken, ist in den benachbarten Landern fo viel, als, tunchen.

Donen, (08) tonen. A. S. dynan, thuman. Schw. dona. Lat. tonare. Gr. rouges. Daher Donner, tonitru. Alle vom Celt. Don, Ton, ein Ton, sons. A. S. Dyn. Don. Daher Döneken, und Döntje, ein Liedlein, Arie. H. Deuntje.

Dönewevel. f. Wevel.

Donner-DAG, Donnerstag. Gude Donner, dag, der grune Donnerstag. Gendr. pag. 10. Alle

Tage ber Char: Woche hieffen vor Zeiten gute Tage. S. Frifch z Th. S. 385.

Donnerd, verflucht, ein niedriges Pobelwort, donner, sub. Es ist ein hannoverisches Wort. Von dem veralteten donen, sinken, abhellen, dealivem esse. Statt bessen wir dasen sagen.

donse, oder Dornse, eine Stube. f. unter Da-

10P. Ben biesem Worte ist Br. Strobtman in mehr , als einen Rebler gefallen. In feiner allgemeinen Bedeutung beißt es die aufferfte Rundung eines je-Den Dinges: imgleichen eine jede runde Schale, mos mit etwas am Ende bedecket ift. In lubeck bedeus' tet es nicht nur ein Deckel, fonbern auch ein Trinkgeschier. it. Topf. Und folglich ift es verwandt mit unferm Top, Gipfel, und bem Soent schen Topf, und Zopf. Daber sagen wir Efs fern ; dop: die runde Schale, worin die Gichel Pipen : dop, der Deckel auf einer Tostectt. backspfeife. Gie dop, die Enerschale. dop ist nicht der Ragel, wie S. meinet, sondern Die aufferfte Rundung des Fleisches am Finger. Riken, de even uut dem Dop fraven sunt: junge Buner, Die eben ausgefrochen find. Sie friechen aber nicht aus dem Dotter, fondern aus ber Schale: Daber kann Dop auch keinen En-Dotter bezeichnen. Dis beter half Gi, as lede Dia. oder idel Dop: etwas ift beffer, als nichts. Du bist man even uut dem Dov fraven: du bast noch nicht viel in der Welt erfahren. De Doppe sunt mi verfraren: Die Spigen der Fin:

ger find mir erfroren. De Dop up ber El buffen: der Deckel auf der Theedofen. Gen T vull Thee: ein folcher Decket voll Thee.

Dopen, (of) taufen: eigentlich, in die Tiefe unter chen: von Deep, tief. Cod. Arg. daupjan. S. depan und dyppan. S. doopen. S. a unch ben den Griechen hieß dunst, aquas fire, aquis immergere.

Dope, Kind-dope, 1.) die Taufe, der Tauf: act 2.) die Mahlzeit oder der Schmaus nach der Ta

3. ) ber Taufftein, bas Taufbecken.

Bremer Döpe, ein Ort im Oldenburgischen, wo Zeiten die Bremer eine Niederlage erlitten, in einen Sumpf gejaget sind. Renner unter 1 3. 1475. De Stede, dar dusse Lude geschlass sindt, heht noch up den hudigen Dag de X mer Döpe. Is averst nu kein Sump ed Dobbe mehr, sondern all tho gelandet.

Dopel-tug, die Kleidung, die man Kindern gegen Taufe anleget.

Don, (on) burch. Daber ift

Dore, Thur: weil sie durchläßt. Elf fege vor sie Dore, so ward de ganze Strate rein: ein der bessere an sich selbst, so wird das allgemi Wohl befördert. Vor enes doven Mani Obre kloppen: tauben Ohren predigen. Dore to dvon: der letzte senn. Mit der Din't Huus fallen: ungestüm zuplaßen.

Door, das Thor. Cod. Arg. Daur. f. Wachter. Doren-posten, Thurpfosten. Ben bem Schleufenl heissen besonders also: die dicken Bohlen, o platte Balten, woraus Schleusenthuren verfertiget werben.

Siel-dore, Seitenthure. f. unter SIED.

Dör-legger, f. unter Leggen.

Dor-slag. f. unter SLAAN.

Dor-trapt: f. unter TRAP.

Door, der Thor, Marr.

Sik doren, sich bethoren lassen, sich betrügen, eine thorigte That begehen. If hebbe mi groot bos ret: ich habe eine rechte Thorheit begangen.

Doren-daad, eine thorigte That.

Doren-kiste, eine Zelle, worin man rasende Leute eine sperret. Die Lübecker sagen Dulle fiste.

Dorije, Thorheit. Sprw. Wen vele Doren to hos pe doret, ward der Dorije to vele.

Dörlik, thorigt.

Dorf, ein in seiner Urt unansehnliches schlechtes Ding. Wir brauchen es für ein Scheltwort. Een Dorf vam Jungen: ein unansehnlicher Junge. Gen snottrigen Dorf: ein junger Lecker, Rosenase. Von Dwarf.

Dornse. f. Donse.

Dörschat, Dorpschat, ein unhewegliches Güt. Wird nicht mehr gehöret. Vid. Brokes Explic. verb. diff. adjuncta observat, for.

Dorst. f. Dost.

Döse, (os) eine Buchse, Schachtels

Dösig. (of) f. Düsig.

Dost, Dorkt, der Durst. Man segt wol van dem velen Drieken, averst nig van dem groten V 4. Dost: Dost: ist die scherzhafte Entschuldigung eines Saufers.

Na-doft, ber Durft, ber fich gemeiniglich bes folgen: ben Morgens einfindet, wenn einer bes vorigen Abends fich mit Getrante überladen bat.

Doar, derjenige Theil an den Aepfeln und Birnen, wo die Blume gewesen ist; weil daselbst die Blu me gedoet, d. i. verdorret ist.

Dieses Wort bat verschiedene Bedeutungen. welche Br. R. jedoch zum Theil nicht allzurichtig, angeführet bat, in bem Id. Hamb. namlich 1.) leer, ledig, eitel. Dieg ift bie allge meine und Hauptbedeutung, aus welcher bie fole genden besondern berzuleiten find, als welche eis nen Mangel zu erkennen geben. Gen doven Gra pen: ein ausgetrochneter Graben. Man hat als nicht nothig, mit bem Srn. R. diefem Worte eine gang neue und ungefügte Bedeutung zu geben, als wenn es fo viel bieffe, als: feicht, untief. Doven Dunft; ein leerer Dunft. Metaph. ein betrüglicher Schein. Up den doven Dunft mat Doon: etwas auf ein Berathewohl, ohne Ueberles gung thun, hazarder. Dat beit he nig um ber doven Note willen; das ibnt er nicht umfonit, und ohne seinen Rugen zu beäugen. Doven Das ver, ober Doon, haver: tauber haber, stenlis avena.

2.) taub, surdus. Dove Greetje: Schimpfname eines Frauenzimmers, das nicht gut höret. Dox. Jitte: eben dass. U. S. und E. deas.

3.) trube,

3.) trube, ohne Glanz. In diefem Sinn aber ift buff gebrauchlicher.

4.) betäubet, ersticket. Dove Role, sonst auch Doors Kole, ausgebrannte und gedampfte Koh-len.

Doven und Doven, 1.) betauben, taub, machen.

2.) bampfen, ausloschen, ersticken. Dat Bier boven: bas Feuer ausloschen. 21. S. dufian, untertauchen.

Doov-pott, ein Topf, ober Geschirr, worin man bie gluenben Rohlen bampfet.

Aver-doven, übertauben.

Bedaven, adj. über und über bebeckt, insonberheit von einer Feuchtigkeit. Dieß Wort, welches schon im Buchst. B. angeführet worden, gehöret vielleicht hieher. Ober will es jemand lieber herleiten von dem alten duoben, supprimere. Notker. Ps. 118. v. 120. welches ben dem Willeram: duwan und beduwan heißt; der hat wenigstens eben so viel Wahrscheinlichkeit auf seiner Seite.

Bedoven, 1.) betauben.

2.) Renner in seiner Chron. branchet es auch für bedaven werden, oder wesen, überschwemmet werzen: A. 1485, den Friedag vor St. Margareten, do wass de Wesser so grot, dat alle Marschlender von Minden an wente in den Morine bedöveden, und alle dat Korn versdrenkede.

Uut-doven, burch Erstickung ausloschen.

DRABBELN, schlackern, benm Effen oder Trinken es mas

was aus dem Munde, oder aus dem toffel, fallen lassen: wie die Kinder gemeiniglich thun. Im Engl heißt Drab eine schmuhige Magd.

Sik bedrabbeln, sich auf vorbemeldete Art beschmußen. Seben so reden auch die Ditmarsen. s. Richen S. 406.

Drabbel-baart, oder auch Drabbeler, einer, der sich benm Essen oder Trinken die Suppe und das Betranke über die Kleider giesset.

Drabbel-dook, ein Euch, bas man den Kindern von bindet, damit sie sich benm Effen nicht beschmußen.

DRAAD, Drath, Faden. Bon drata, tornavit. 6
Schilter. Folglich ist es verwandt mit drehen und
unserm draien. Gen Twerens, draad, ein Zwirn:
faden. Twee, draads, dree, draads Gaarn 2c.
Garn, welches aus 2, 3 2c. Faden bestehet.

Even-dradig, das in den Faden keine Knoten oder um ebene Stellen hat. Even, dradig Linnen: Leine wand, worin keine unebene Stellen find. Evens dradig vor sik weg leven: ein gleichformiges, oder einformiges teben führen, stille für sich weg leben.

Lang-dradig, was lange Faden hat. Gen lang dradie gen Snat: ein weitlauftiges, lang gedehntes Gewäsche.

Liek-dradig, dessen Faben gerade zu taufen. Gen lief bradig Minsk: ein Mensch ohne Falsch, der in seinen Worten und Handlungen gerade zu gehet.

Grov-dradig, was grobe Faben hat. Grove bradig Bleest: Fleisch von groben Faben ober Flechsen. Draden, draen, ben Kaden durchziehen, einreiben.

Indraën, einreihen. Man fagt samol, Eweern im braen,

braen, ben Zwirnfaben burch ein Ohr ober Loch ziehen; als: be Natel indraen, ben Faben burch bas Nabelohr ziehen.

paraën, auf Faden ziehen. Parlen updraen: Persten einreihen.

RADE, Draë, bald, geschwind. Go drade, so bald, so bald als. R. All: Frank, thrato, thrado, drado: welches nicht nun geschwind, son bern auch, beftig, bedeutete. Allein biefe lette Ber beutung ift ganglich ben uns veraltet. Ohne 3meis fel neboret in die Verwandtschaft diefes Worts bas gothische in Cod. Arg. tragjan, laufen. f. Jun. Gloff. Goth. Imgleichen, rades, veter. Teut. citus, agilis: ras, rat, Belgis: rafch. rifth. Sax. infer. rade, gallis: padios, facilis, Græcis, affine. Anglis rather est citus, potius. Abr. Mylii Archæol. Teuto, in Leibn. Collect. etym. P. II. p. 142. Dazu geboret auch Rad, rota, u. a. m. De drade lopt, fan drade wedder kamen: wer burtig läuft, kann bald wiederkommen. In einem alten Rirchenges fange:

Pilatus fraget Jesum brat, Sie suchten falsche Zeugen und Rath.

Räfen, dürsen, das Herz haben, audere. Siehe R. welcher es droven schreibt. Es ist ans darfen, (s. Wachter) durch Versezung der Buchs staden entstanden. A. S. dearran und dyrran. theot. durren. E. dare. H. derven, durven. Daher das A. S. dyrstig und thyrste, und uns fer niedersächs. drieste, dreist, kuhn ic. Spuren dieses dieses Worts findet man benm Ulfila, Marc. XII. 34. gedaursta, et durfte.

Dikdräfig, und Dikdräfsk, ber sich an nichts kehret, kubn, homo sui judicii. S. Es ist zweiselhaft, ob diese Worter von drafett, ober von driven, da her Drafe, Erieb, herzuseiten sind. Jedoch scheinet das letzte gefügter zu senn.

Drafe-nak, heißt daffelbe. f. unter DRIVEN.

Drägen, tragen. Imp, if broog: ich trug.

Dragt, 1.) Tracht, so viel einer tragen kann. Sprw. Wen de Esel sine Dragt het, so weet he, wo he gaan schal: wer zu grober Arbeit gemacht ist, dem dienen keine gute Tage.

2.) eine Rleibertracht, Mobe in ber Rleibung.

3.) ein holzernes Schulterjoch, woran man an benben Seiten Eimer, it. b. g. Lasien trage. R.

Drag-band, ein jedes Bandwerk, vermittelst bessen et was getragen wird, twnia gestatoria. Insonder heit heißt es hier, eben wie in Hamburg, die Riemen, oder bas Band, worin die Hose hangt. s. R.

Dragsam, fruchtbar, fertilis. Es wird nur vom Lande gebraucht. Dragsam Land, ein Land, oder Acker, so wol Früchte tragen will.

Drag-sale, die breiten Riemen, welche die Karnschie ber und kastträger kreuzweise über die Schultern hangen, vermittelst deren sie die kasten aufheben und tragen.

Afdragen, 1.) abtragen.

2.) Abbruch thun, Schaden und Verlust nach sich ziehen. Der bremische Erzb. mußte in seiner Kar witulation

pitulation schworen: Und wil sobahne Pennins ge schlan laten, de dem gemenen Sude nicht afs dregen, und den Insaten dusses Landes nicht to Schaden famen.

rerdrägen, I.) übertragen, ausplaubern.

2.) aus der Kladde ins hauptbuch tragen.

rereendragen, übereinstimmen, einig senn. Stat. 48. So wor twe een Erve tosamende hebben, und nich averein en dregt; wenn zween ein gemeins schaftliches Grundstück haben, und sich nicht versgehen können. it. So lange wente se averein dregen. Das Gegentheil heißt entwei drägen, uneinig senn.

edrägen. Sit gebragen: fich betragen. Sit goob

bedrägen: fich gut aufführen.

drägen. Auffer ber Bedeutung des Eintragens übers haupt, heißt es auch ebendaffelbe mit averbragent in ber zwoten Bedeutung.

adrägen, lange hernach noch Erwähnung thun von etwas, das jemand gesagt und gethan hat, einem etwas behalten. Dat het he em lange nadras gen; das hat er ihm lange nachgesagt. Enem Haatschup nadragen; den Haß gegen jemand behalten, einen alten Groll gegen jemand haben.

erdrägen, 1.) vertragen.

2.) übersehen, Gedult mit einem haben, connivere.
Stat. Stad. VII. 6. Mer lovet Lude mit samender Hant, alle dhe men heven mach, dhe stolen ghelden to dher gheloveden Tiht. Baste it och also, dat he welken verdraghen wolde dhor

bhor Bruntscap, ofte bhor Leve — so ne scolle mallic nicht mer sin Del abelden. Verdracht, Vordracht, Bertrag. Ift veraltet.

Eendragt. f. im Buchst. E.

DRAGGE, eine Art Anter auf ben fleinen Sabrzew gen, mit 3 ober 4 Safen. R. und Chytr. Nomencl. Sax. H Dregge. Vielleicht von dem al ten dragon, trage: traga, tardus, onere preffus: weil es das Schiff an der Kahrt hindert.

DRAGUNTEN, ein bekanntes Salat: Rraut, dracunculus acetarius.

DRAIEN. 6. DREIEN.

DRAKE, 1.) ein Drache. Gin papierner Drache, ben bie Anaben in die Luft fteigen laffen. R.

2.) ein Uenterich, anas mas. Sannov.

DRALL. 1.) Die Hauptbedeutung Dieses Worts ist: burtig, geschwind, celer. Br. Frisch führet aus T. III. Script. Brunswic. p. 43. die Worte an: Raiser Frederich verdrank in ennen kleinen brallen Water. Go fagen wir auch noch, een drallen Gang: ein burtiger Gang. gaan : burtig ju geben. Im Sannov. beißt brige gel dasselbe. Es scheinet also mit drall verwandt zu fenn.

2.) Rächstbem nennen wir auch metonymice alles . bas brall, was irgend auf einige Weise das Unse: ben der hurtigkeit, oder die Rabigkeit dam bat. 3. E. mohl ben Leibe und daben von proportionir: ten Gliedmaffen, teres, rotundus. Gen brall Weerd: ein Pferd, als wenn es gedrechselt mare. Ene lutie dralle Deern. R. it. mas jur Hurtige teit geschicke macht. Dat Tug sit em so brall up'n Live, as wen't darup naiet is: die Kleis bung paßt ihm so schon, als wenn sie ihm auf dem Leibe genähet ware.

3.) hart und fest jusammen gedrehet. Und so wird es gebrauchet von Garn und Stricken, deren Fakten oder Strenge so sehr gedrehet sind, daß sie von sich selber dicht zusammen laufen. Ms z. E. Drallen Tweern. Gen drall Tau: ein start ges drehetes und fest geschlagenes Seil. Drall Gnarn spinnen: Garn spinnen, das zusammen läuft. Die erste Bedeutung dieses Worts hat R. nicht.

chen Bitten in den Ohren liegen, precibus fatigare. De Kinder drammet enem so veel ton
Oren: die Kinder liegen einem so start an. Das
Stammwort DRAM, welches in Hamburg Vers
druß, Drangsal, bedeutet, ist hier nicht gebräuchs
lich.

LANGE, gedrange, enge. f. unter DRINGEN.

lank, Gettant. f, Drinken.

LAPE, Tropfen, und

äplik, allmählig. s. Druppe.

traf. Oft heißt es auch so viel, als das zusammen gesetzte andrapen, antressen, sinden. Enen to Huus drapen: einen zu Hause sinden. Wenn man sich etwas genauer um die ursprüngliche Bedeutung dieses Worts in den alten Denkschriften unserer Muttersprache bekümmert, so wird man sinden, daß es in der genauesten Verwandtschaft

stehe mit draven, traben, und trappen, traffen, hart zu tteten. Denn drephan, statt dessen auch wol tressan gefunden wird, hieß gehen, lausen, ire, tendere: und andressen, begegnen; welchem wir nachher die weitläustigere Bedeutung des Findens bengelegt haben. Und diese alte Bedeutung sindet sich klärlich, auch noch jest, in aversdrapen, übertressen, eigentlich vorbeplausen, vor gehen: woben der heutige Begrif von drapen, tressen, berühren, gar keinen Plas sindet. s. Schilt. Gloss. voce Drephan.

Drepelik, auch wol Bedreplik, treflich, ungemein, groß, infignis. Renners Chron. A. 1384 verbroch sick be Raht von Bremen mit Ede Winnefen, und mit Gilbert henrichs um me Roff (Raub) und dreplichen Schaben, be ben Borgeren von Bremen und dem ges meinen Kopmanne up der Weser tho mennis gen Tiden geschehen mas. Es muß nicht ver menget werden mit braplif, allmablig, welches von Drape, Tropfe, ift. Es scheinet aber, bas brepelit in ber angezogenen Stelle ein Gerichts wort fen. Denn brepelife Safen waren vor Bei ton folche Gachen, ober Mishandlungen, woburch ber gemeine Friede gestoret, und Unruhe und Mer gerniß angerichtet wird : Eriminalfachen, be bem Lyve und Bloide, vef eines Mannes Chre ans. brepende fin, wie es beißt im Oftfr. landr. 1 3. 27 Cap. Man vergleiche bas Enmbr. thripa: Isl. drepa: Dan, dræbe, todt schlagen. f. bes Srn.

Hrn. von Wicht Anm. ben obiger Stelle. Man findet auch brefflit. f. Oftfr. Landr. S. 24.

Mrapen, 1.) angehen, anlangen, attinere. Unfere Boraltern fagten: bedrepenbe wesen, für bes treffen.

2.) zustoffen, begegnen.

3.) Eine uns besondere Bedeutung hat dieß Wort, wenn es so viel heißt als, antressen, finden, ber treten. Enen up den Deefstal bedrapen: einen auf den Diebstal ertappen.

drapen, und To drapen, eintreffen, jureffen. Bat it segt hebbe, dropt in, ober to: es kommt so,

wie ich gesaget habe.

RAATSAK, ein trager langsamer Mensch, ber ben ber Arbeit nicht viel beschicket, sondern leicht vere droffen wird. Es gehoret zu den Wörtern Drot, Verdruß: Verdroten, verdriessen: verdraten, verdrossen zc. s. DRöt.

RAUELN, verzärtelt, kindisch, albern reben, sich albern aufführen, tändeln. S. sich langsam ente schliessen. In Hamb. sagt man daueln. H. dauweln. He drauelt wat: er tändelt, scherzet. E. drawl out, die Worke dehnen, langsam ause sprechen.

bet, oder handelt nicht wißig ober überlegt ger nug.

drauelije, Tandelen, kindische Reden, alberne Aufführung.

DRAUEN, drohen. Man schreibt es auch drouwen. Dies ses Wort findet sich auch ben den alte frank, Seribens

ten. s. Schilter und Wachter. De van Drauen starvt, ward mit Freien belut: wer von Drophungen stirbt, dem lauten die Esel zu Grabe. De drauet as ene fette Hene, sagt man von jemand, der sehr drobet, dessen Drohung aber nicht viel geachtet wird.

To drauen, Mine machen, oder mit Worten zu verste ben geben, daß man etwas vor habe, oder thun wolle: als z. E. die Hand ausheben zum Schlag heißt: Todrauen to flaan. He het al so land de todrauet, daar is averst niks uut wurden: er hat es schon lange thun wollen, es ist aber bischer unterblieben.

Uut drauen, burch Drohungen heraus bringen, her aus pochen. Renner ben dem J. 1531. Averst de beiden (die ins Gefängniß geworfen waren) wurden balde dorch de Uprverers wedder uth gedrouwet.

Drau, die Drohung. Dafür sindet man in verschiede nen alten deutschen Dialekten, Droh, Drouu, und benm Otfried Thrau. Ist nig vorn Hau, (Hieb) so is't dog vorn Drau: ob man es gleich nicht so ernstlich meinet, so jaget es doch Furcht ein. Vogts Monum. ined. T. II. p. 333: Och bekenne ick Evert vorbenomet, vor mp unde mine Erven, dat wy nene rechtigkeit beholden in den vorbenomden Have, noch up, sate, assate, schattinge, drawe edder Pandinge, noch Hossieles

Drauinge, Drohung.

Draven,

RAVEN, traben. Bon drephan ober dreffen, geben, eilen. f. DRAPE'N.

rav, der Trab. Swine s brav, das hupfende Laufen; der Tritt, in welchem die Schweine laus fen,

avaljen, geschäftig hin und her lausen. Man kann dies Wort sehr süglich von Draven herleiten. Es braucht also nicht das Französ, travailler zu senn. Dor de Stadt dravaljen: die Stadt auf und nieder lausen. He dravaljet wat dor den Drek: er läust rechtschaffen durch den Koth. Sonst ist Trafael; die Arbeit, ein celtisches Wort.

RE, bren. Ban bren: brengroten Bier.

re-been, ein Stul mit drepen Beinen, ohne Ges lebne. R.

arde, und drudde, ber britte. Dartig, breiffig. Dartein, brenjegn.

rie, adv. drepmahl. In der Deichordnung von 1449 heißt es: die Schauung der Deiche solle geschehen drie in dem Jahre. s. auch Ord. 31. Es ist jest veraltet.

rins, jum dritten mahl. Ins, twins, drins. f. Twe.

re-haar, ein muthwilliger durchtriebener Schalt, der von allem Raufen und Schlagen gleichsam nur bren Haare behalten bat.

re-harig, brenhaarig, muthwillig. Gen bresharigen Schelm: ein Erzichalt.

rewerf, drenmahl.

Preft, für Dres foot.

Dreefs

Dreefs. f. unter Dröve.

Dregen. (a) f. Drögen.

DREGEN, (7) tragen. f. unter Drägen.

DREIEN, breben. it. brechfeln. S. draien. M. G. thrawan.

Dreier, ein jeder, ber etwas brebet, ein Drechster. Lyren, breier, ein lenermann, it. ein erwachse nes Kind, welches lange anhalt, laut ju meinen, nennet man im Scherze fo.

Drei-eersen. f. unter EERS.

Drei-kule, ein Strudel. Sannov.

Drei-stell, Drebbant.

Afdreien. Afdreier maten, ift ein ben Schiffern eigener Musbruck: und bebeutet eigentlich bas, wenn man aufhoret bi to breien. f. bas folg. 28. Metaph. einen Vorwand erfinnen, fich mit auter Manier von der Gefellichaft zu entfernen. afdreien: ist dasselbe.

Bi dreien. Bibreier maken: bas Schiff gegen ben Wind balten, fo bag es langfam treibe: mit Rleiß nicht vor dem Wind fegeln laffen. Metaph. flug !: lich zaudern, eine Ausflucht suchen.

To dreien, ju breben. Sif to breien : fich im Bette ein wickeln, jum Schlaf jurechte legen. Sif moot mi wol mit bat Beten to breien: ich muß mich wol mit bem Wenigen begnugen laffen : wie bie Rinber, Die gleich nach dem Abendbrodt ju Bette muffen.

Sprw. He meent, sien Dref is Musta Drek. ten: er balt fich, und feine Geringfügigfeit, für was Sonderliches. Deep, ober, bet aver de Oren im Dref stefen; in schlechten Umständen

fenn, tief in Schulden stecken. He is uut ben Drek heruut wussen: er ist lang gewachsen. brek-metje, eine Frauensperson, die ihre Kleider be-

fubelt.

rek-foom, ein Rand von Koth; ber im Gehen sich unten an ben langen Kleibern anseget.

rekkerig, fothig, unsauber.

RELL, Trillich. In Schifters Gloss. Thrillie, dreys fach. s. Frisch in Erilich, und R.

REET. S. DRÖT.

REVES, Drewes, Unbreas. f. Dröves.'

reschaken, Trischaken, Trischakeln, burchprügeln.S. s. Treschaken.

RESPE, Trespe, lolium. Besonders in unserer Nachbarschaft, Gras, so im ersten Jahr nach dem Pflügen wächst.

RILLEK. 1.) Die eigentlichste Bedeutung ist wol dreben, boren. Daber Drillsbaar, S. Drill, ein Instrument, womit Eisen und andere Metalle durchboret werden.

2.) in den Waffen üben. it. neutr. in den Waffen geübet werden, seine Geschicklichkeit in den Waffen geübet werden, seine Geschicklichkeit in den Waffen. Uebungen zeigen. Diese Bedeutung, wie auch die folgende, hat auch R. angeführet. Ben den Sobeutschen scheinst es jest aus dem Gebrauch gerkommen zu senn: welches auch Frisch zu erkennen gibt. De Borger drillet: die Bürger zeigen gen ihre Uebung in den Waffen, ziehen Kompasnieweise aus. Trill hieß vor Alters ein Knecht. U. S. und Schwed. Thræl. E. Thrall. Und ben den Franzosen heißt Drille, oder Soudrille,

ein

ein Soldat, Landsknecht: welches lettere Menage also mit Unrecht für das Verkleinerungswort von Soldat ansiehet. s. Wachter unter Trill: und Leibn. Collect. Etym. P. I. p. 10.

3.) veriren, herum treiben, mit Arbeit belästigen. it. mit unablässigen Bitten belästigen, precibus fatigare. Diese Bedeutung kann entweder nur eine metaphorische von der zten senn; oder sie kann unmittelbar von Drill, Knecht, abstammen. He het mi genoog drillet: er hat mich recht schaffen geplaget.

DRINGEN, bringen, brangen.

Afdrang, Abbruch, Nachtheil, Schaben. If will em kinen Afdrang doon: ich werde ihm keinen Abbruch thun.

Indrang, Zudringlichkeit. it. Widersetzlichkeit. In einer Urkunde, das hiesige Issabeen: Gasthaus betreffend: Ahne unsen Indranck unde Wedsterspracke.

Todringern, adj. zubringlich. Todringern wesen:
sich allenthalben, nicht ohne Unverschämtheit, eine
bringen. Den Todringern ichts, den Afdring
gern niks: wer sich vor andern zudringet, der mag
noch einiger Massen entschuldiget werden: wer
aber andere verdrängen will, muß billig wiederum
verdränget werden.

Drunge, gedrange, enge. R. Drange sitten: ge brange siken. De Schoe sittet brange: die Schule drucken. Idt kam daar brange hers uut: man brachte es mit vieler Muhe heraus.

Drenginge, Drangsal. Ift veraket.

Drangfal,

rangsal wird im Hoeutschen nur in der leidenden Besteutung gedraucht: aber ben uns, in der Eendr. bald im Ansange, hat es auch eine thatliche: Of de Bref, so van dem Rade dorch desulven Veer unde Hundert Manne, to eres angessangenen Regiments Erholdinge, mit Orangssal erlanget (mit Gewalt abgedrungen), weds derumme vort do sulvest thor stede, vernichtisget unde dorstefen ic.

Arg. Driggkan. A. S. drincan. E. drink.

erdrinken. Es heißt nicht nur 1.) vertrinken, mit Trinken verzehren: sondern auch ben uns besonders 2.) ertrinken, im Wasser umkommen. Wir sagen auch bendes: He het sik verdrunken, und he is verdrunken: er ist ertrunken: doch das erzste eigentlich von einer frenwilligen Ersäufung. He het sik verdrunken heißt überdas noch: er hat seine Gesundheit durch Sausen verdorben. Untigentlich wird verdrinken von der Saat gebraucht, die zu viel Regen bekommen hat. Dat Koorn is verdrunken: die Saat ist von vielem Regen verdorben.

ränken, 1.) tranfen, ju Trinfen geben.

2.) ertranten, erfaufen. Sit branken: ertrinken. dränken, enem bat Unrecht, fich an einem einer Beleidigung wegen rachen, es einen geniessen laffen.

Mums dranken, auch Afdränken, verb. act. erfäusen. Nums dranke sine Kinder af, he weet nig, wat daruut weren kan: Niemand kann mit Ge-Q 4 wisheit wiffheit zweifeln un bem funftigen Gluck feiner Rinber.

- Drank, 1.) Getrant, potus, potio. Cod. Arg.
  Draggk. (NB. g g werden im Gothischen wie die
  griechischen  $\gamma\gamma$  ausgesprochen.) A. S. Drenc.
  E. Drink und Drench.
  - 2.) Spulmasser, Spulicht, Sautrant. De sit im Drant menget, den fretet de Barten: wer Pech angreift, besudelt sich: man hat teine Spredavon, wenn man sich mit schlechten Leuten zu ger mein macht.
- Drank-vat, und Drank-tunne, eine Tonne, ober and ber holzern Gefäß, worin man ben Spulicht für bas Bieh sammelt.
- Drunk, Trunk, haustus. Wat to'm Drunk: harte Kost, auf welche ein Trunk gut schmeckt. Drunk heißt auch oft so viel, als Trunkenheit. Dat het he im Drunk daan: das hat er in der Trunkenzheit gethan. Sik in den Drunk leggen: sich der Trunkenheit ergeben. Wat deit de Drunk nig? wozu verleitet die Trunkenheit nicht?

Soke-drunk, s. im Buchst. S.

Drunk-fällig, der Trunfenheit ergeben.

Verdrunken, ertrunfen.

DRIEST, beherzt, kuhn. A. S. thryste, durch Berfesung der Buchst. für thyrste, thyrstig. Luther,
thurstig. So sindet man auch in eben dieser
Sprache gethristian und gedyrstigan, sich erdreusten. Hierans erhellet, daß unser driest abstamme
von dem franksischen oder theotistischen durren,
A. S. dearran, dyrran, und verwandt sen mit
drafen,

brafen, burfen. Dum brieft, fuhn ohne Rlugs beit und Ueberlegung, tollfuhn. Gen bum brieft Stuf: ein tollfuhnes Unternehmen.

DRIVEN. 1.) Kommt in allen Bedeutungen überein mit Treiben. A. S. dræfan, dryfan.

beit auf Silber, Kupfer ze. herausschlagen, cælare. Cod. Arg. dreiban, tundendo excavare. Daher Drevene Arbeit, getriebene Arbeit. A. S. adrisene fatu, vasa cælata. Benn Ulssta Marc. XV. 46. hlaiwa gedraban us Steina: ein Grab in Stein gehauen. He het em enen todreven, dat he't folde: er hat ihm einen Schlag (eine Ohrseige) gegeben, den er wohl gefühlet hat. Auch die Hollander nennen Dreve, eine Ohrseige.

3.) von einem jum andern plaubern, fich mit Alan icheren aufhalten. S.

Drift, 1.) innerlicher Trieb, Affekt. Ik hebbe baar kinen Drift to: ich habe keine Neigung bazu. Sinen Driften na gaan: seinen tuften und Afe fekten nachhängen.

2.) der Gang, die Fahrt; uneigentlich, der Ges brauch. So sagt man z. E. von einem Stück des Hausgeräthes, das täglich im Gebrauch ist: iht is in der Drift.

3.) das groffe Triebrad in der Mule.

4.) eine Heerde. Ene Drift Schape: eine Heerde Schaafe.

5.) Updrift und Afbrift, die Auffahrt nach bem Deiche hinauf und hinunter.

6.) Befonders, die Fahrt, fo in einem Puttwerle jufammen arbeitende Wuppen halten.

Driftig, und Driefsam, eifrig auf eine Sache, hurtig in der Aussuhrung, qui opus suum urget. Wet sagen auch wol mit den Hamburgern Bedrivern. Drivende Have, sahrende Habe. Ofter Landr. S. 42.

Drivende Wark tommt bin und wieder in Renners Ehron. vor, für das Gerufte, Die Maschinen, Die vor Zeiten in den Belagerungen gebrauchet wurden.

Drivends. adv. Es heißt hier nicht, wie benm R. ab sobald; sondern geradesweges, im taufe, unbe sonnen. Drivends to gaan: gerade zu gehel, sich unbesonnener Weise hinzu machen. Drivends weg lopen: im vollen taufe davon gehen.

Driver, Treiber. Besonders ben Deicharbeiten, ein Junge, der Pferde und Wuppen treibt. Plogge driver: der den Pflug treibt. Dwas driver Slepen driver. S. jedes unter seinem Ansangts buchstaben. De Driver un de Esel benket nig avereen: die Absichten der Obern sind oft den Absichten der Untergebenen entgegen.

Drive, ein plauderhaftes Weib, die neue Zeitungen von ihren Bekannten herum trägt. S. Hunds drive, die von einem Hause ins andere Zeitungenträgt. Stadt brive, ein solches Weib, das sich um die Historien aller Leute in der Stadt bekund mert, und dieselben ausbreitet.

Driev-huus, ein Haus, das deswegen berüchtigt ift, daß daselbst lauter verläumderische Zeitungen aus der ganzen Stadt, oder Machbarschaft, erzähltt werden.

Driev-

riev-land, Triebsand, feiner fluffiger Sand, ber, wie über einem Dobben grund, überträgt.

briverije, und Driev- fnak, Klatscheren. Dat is man een Driev snak: das ist ein Geschwäß, ober Erzählung, ohne Grund.

den Dreve helpen: in den Gang bringen. Up sinen Dreve wesen: in seinem Schick, in guter taune senn. De geit sinen Dreve: er geht seinen Gang, und kehret sich an nichts. Diese und dergleichen Redensarten machen es zweifelhaft, ob dieß Wort nicht vielmehr von draven, traben, abstamme? oder ob man unterscheiden musse zwischen In Heben Dreve, Treb, und Drave, Gang. In Hamburg sagt man Drest.

dreve-nak, der fich an nichts kehret, kuhn. dik-drevig, eben das. f. unter Dräfen.

trieben, (n) geübet, von vieler Erfahrung, burchtrieben, exercitatus, expertus. He is in den Saken wol bedreven: er hat in diesen Dingen eine grosse Erfahrung erlanget. In der Handelsstup bedreven wesen: ein guter Kausmann seyn. In den Spraken bedreven wesen: sich in der Sprachwissenschaft wohl umgesehen haben. In der Schelmerise bedreven wesen: ein durchtries bener listiger Schelm seyn.

Bedriven, betreiben. it. mit einer besondern Geschäfstigkeit etwas ausüben, einen besondern Trieb in Ausübung einer Sache zeigen. In dieser Bedeuxtung wird es intransitive gebraucht. De bedrift

wat: et ist sehr geschäftig. In einem Liebe in unserer Mundart heißt es:

Wo ward de Ole fiven?

Wat will se all bedriven, Wenn se de Boren visiteert.

Un't Gelt nig meer drin klinkern hort? b. i. Wie wird das alte Weib schmaken? wie wird sie sich anstellen zc.

Bedrief, 1.) Antrieb, das Betreiben, impulsus. Up minen Bedrief: auf meinen Antrieb. Dat is sien Bedrief: davon ift er der Urheber, er treis bet die Sache.

2.) Handel und Wandel, Absat, Mahrung. He het einen groten Bedrief mit den Waren: er hat einen starten Absat von diesen Waaren. Gen Man van groten Bedrief: ein Mann, der vielk Waaren umsetzt.

Bedrieflik, betriebfam, fleiffig.

Nadriven, nach treiben. it. nach tragen, nach sagen einem. Dat Wort drivet se em nog na: das Wort trägt man ihm aus Spott noch nach.

Todriven, einen Schlag ober Stoß geben. C. DRI-VEN in der zeen Bedeutung.

Umdriven, herum treiben, circum agitare, exagitare. Das Wolf umdriven: das Gesinde in be ständiger Arbeit halten, und dazu anspornen.

Dröcen, (as) trocknen, trocken werden, arescere, ficcari. A. S. drugan. It. trocken machen, siccare. A. S. drygan. Die Hollander fagen in benden Bedeutungen droogen, wie die Engl. drie.

Drög, (os) trocken. R. Gen drog Minft: ein ernst hafter

hafter Mensch', ben dem Scherz und Lustigkeit nicht zu Hause ist. Drog uutseen: ein ernste haftes Ansehen haben, einfältig aussehen, obs gleich ein Schalk dahinter steckt. He is nog nig droge agter de Oren: er hat das Gelbe noch nicht vom Schnabel gewischet.

ind-dröge, nicht völlig getrocknet; als etwas, bas eine kurze Zeit in dem Winde oder in der kuft ges hangen. Vielleicht schreibet man richtiger wins dröge, daß es abstamme von wan, win, won, welches einen Mangel bedeutet.

röglings, toschpapier. Benm Chytr. Drogels.

rögniss, und Drögte, Trockenheit, Durre. Imgl. trockene Witterung.

rog-scherer, Tuchscherer, Tuchbereiter.

edrogen, aufhoren Milch ju geben. Ene bedrogede Ro: eine gufte Rub, Die keine Milch mehr giebt.

- odrögen, zutrocknen, wie z. E. eine Wunde, die eine Kruste bekommt. Metaphor. in Vergessenheit gerathen. De meent, dat schol so to drogen: er glaubt, daß es in Vergessenheit gerathen, oder ungeahndet bleiben werde.
- p drögen, 1.) auftrodnen, austrodnen, 3. E. ein fotbiger Weg 2c. exficcare und exficcari.
  - 2.) aufhören Milch ju geben.
  - 3.) in Abnahme gerathen, sowol in Absicht auf ben Korper, als auf bas Bermogen, juruck kommen, Mager werben. R.
- pogen, (08) trügen, betrügen. Du brugft: he brugt: Imp. It broog: Præt. If hebbe bras gen. (Bon dem vorhergehenden brogen, trock-

nen, wird gemacht: du brogest: he broget n.
Imp. if drogede.) Alte Frank. driagen, drugen und trogen, fraudare: truganon, singere. Hr. von Stade in der Erläut. der bibl. Worter S. 126. leitet es her von dem alten Trochen, bedecken, verbergen: weil ein Betrug verborgen gehalten wird. Daster auch süglich die zwote Bedeutung, die unser drogen hat, kann erkläret wer den. Denn wer auf etwas trauet, oder sich ver läst, der halt sich bedecket und verborgen für Gesahr. Dat drugt: das ist unzuverlässig. De Sissing drugt vaken: die Muthmassung trügst oft. Lögen un drogen: lügen und trügen.

2.) trauen, sich verlassen. Cod. Arg. triggwa, die Treue. Schwed. trogen. Isl. tryg, tryggur. Die anderen deutschen Dialekte haben deutschen Dialekte haben deutschen Dialekte haben deutschen Dialekte haben deutschen G. weggeworfen. A. S. treow, tryw 2c. Dar him gehöret das alte Treuga, Wassenstillstand, woraus die Franzosen ihr Treve gemacht. Gothetriggwo, ein Bundniß. He drugt sif up sient Geld un Good: er verläßt sich auf seinen Reicht thum. Drug die daar nig up: verlaß dich dar auf nicht. He het sif darup dragen: er hat sich darauf verlassen.

Drog, 1.) ein Betrug. Bordem war Trug ben ben Steutschen gewöhnlich. Alle Frank. Troc und Troh. Gen Orvom is een Orogie. f. R. Tatian. Gitrog. A. S. Drugina.

2.) ein Betrüger, Schalf. Germani superiores. sagt Wachter, dicunt Betrüger, longius, non

alegantius. Gen argen Orog: ein Erzbeitrüger. De lose Orog: ber leichtfertige Schalk. rögerije, Betrügeren. Ist veraltet. adrögen, 1) betrügen.

2.) beheren, bezaubern, fascinare. Dat Beeft is bedragen: das Bieb ift beheret.

Rom, beschäftigt. S. Soll. druk. Bon druffen, premere, urgere. Hilbe un drof hebben: mit vieler Arbeit beset senn. Idt is drof bi em: er ist sehr beschäft tiget. Idt is drof Wark: man ist sehr beschäftiget.

mencl. Sax. Drompt, welches er durch trimodius erkläret, woraus das deutsche mag entstanden senn, wie Frisch muchmasset. Wenn 8 derselben eine last machen, nach dem Frisch, so hält eins Schessel nach der jesigen brem. Maasse. Enen halven Orvem Landes: Herz. Brem. und Verd. 4 Samml. S. 108. In tübeck und in Mecklenb. ist Oromt zwölf Schessel.

ROOM, Traum. E. Dream. Im Droom gaan: als ein Traumer geben, feine Geschäfte nachläßig beforgen, ober gar vergeffen.

omer, Traumer.

:Omerhaftig, traumerisch.

omen, und drommen, traumen. Drommet bi wor? du redest ja, als wenn du traumest.

romken, (at) verb. diminut. schlummern, in eis nem leichten Schlafe liegen. In welchem Zustande man gemeiniglich unvollkommene Traume hat. In Lübeck sagt man drusen.

dromken, in ben ersten Schlummer fallen.

DROOM.

DROOM. Wir sagen auch dafür Drum. 1.) Eigent lich gibt dieß Wort zu erkennen alles, was abze brochen und verkürzet ist: viellicht von Levupa, frustum. Besonders aber nennen wir so den abgeschnittenen Rest des Einschlags von wöllen oder linnen Gewebe: welcher aus Fäden von der Länge einer oder zwoer Ellen bestehe. Gen korten Drum: eine kurze Person. Im Hdeutschen ist Erum vordem auch gebräuchlich gewesen, sür das Ende, das Aeusserste eines Dinges; wovon aber jeht nur noch der plural. gehöret wird, Trummer. E. Thrum. In Osnab. Orömmel. Lüne burgisch Orähmt. S.

2.) f. Drom, Traum.

DRÖNEN, (011) tonen, einen zitternden Ton von sich geben. it. erschüttern. Holl. dreunen. Es ift vermuthlich das Stammwort von Drunsen, websches unten an seinem Orte vorkommen wird. Von dronen kommt Drone, ein Bienenmannlein: wegen seines Sumsen. E. Drone, eine Hummel.

DRÖNEN, wird von den Welschen und hafelnuffen gebraucht, wenn sich im Frühjahr die langlichen Backen hervorthun, die noch, ehe das taub großwird, wieder abfallen.

DRÖPSTEERT. (08) Bielleicht für Dröv-steert, von bedront, betrübt. Man beleget mit diesem Mamen einen Menschen von traurigem Wesen, der trübselig aussiehet. it. ein Traumer, eine Schlasmuße vom Menschen.

DROOS, gemeiniglich, aber unrecht, Drooft. Es ift bier eben so, wie in hamb, ein unbestimmtes

Scheltwort, bas feine Bedeutung von ben Bens wörtern empfängt. Gen bummen Drops: ein alberner Mensch, ein bummer I \* \* 1. G. R. Machst dem braucht es auch der Pobel im Rluchen für ben Teufel. Dat bi be Droos flaa: bag bich ber E - Bi'm Droos: benm E \* \*. Bon bem Ursprunge bes Wors find verschiedene Deis nungen. Die es vom Drusus berleiten, baben fich ju febr in die Alterthumer verliebt. gefügter ift die Ableitung von dem alten Drus, eine Bere, Unholdin. G. R. unter Druufe. Rach ber größten Wahrscheinlichkeit aber ift Proof das eigentliche alte Proes, welches in Der theotistischen Sprache einen Riefen, einen plumpen Menschen von groffen Anochen, bedeutet. auch ben Diesem letten Worte muß fich des Lie berii Bruder Drusus vom Kilian mit den Saar ren berben schleppen laffen: gleich als wenn bie . beutsche Sprache gar feine eigenthumliche Borter baben durfe. Weswegen fich auch Schilter Dies fem Unternehmen widerfeket.

Drose ist ohne Zweisel der plural. von Droos. Man fagt es von Thieren, auch wol von Kindern, die einem lästig fallen, wenn man verdrüßlich ist, z. E. von Ferken: De Drose gilket enem so veel to'n Oren: die verzweiselten Thiere gellen einem die Ohren so voll.

2.) Drufen.

Drösen, dat drösen, (os) eine Krankheit der Pfers de, worin sie aus der Nase und Halse auswerfen, der Schnupfen der Pferde. S. DROSKEN, auch wol Dosken, breschen. A. S. thærscan, tharscan, thearscan und therscan, schlogen, klopsen. E. thresh. Holl. dorschen. Schwed. tröska. Dan. tarske. Dasm. trassti. Bohm. trasti. Poln. trzasc, quassare. Einige Mundarten wersen das r weg, wie wir auch bis weisen thun. So sagt man im Hannov. und Westpf. dasken. Das Stammwort hat der Cod. Arg. ausbehalten, Thrask und Gathrask, eine Tenne, area. Enen drosken, oder afdrosken: einen durchprügeln. Daarmit up drosken gaan: damit durchgehen.

Droske, das Dreschen. it. die Dreschtenne. De steit up der Droste: er iftauf der Tenne und breschet.

Drofker, Drefcher.

Dröt, (05) Verbruß. Dieß Wort wird hier nur geschrauchet in der Redensart: He segt nog Scheed nog Drot: er sagt weder gutes noch boses, er geht davon ohne Abschied zu nehmen: eigentlich, ohne weder ein freundliches noch verdrüßliches Wort zu sagen. Scheed ist das abgekürzte Wort Afscheed, wird aber auch nicht gebraucht ausser in dieser Redensarts Gloss. Pez. Urdreoz, molelestia. Gr. truois. A. S. athræt. Alt: Frank. farthroza. Cod. Arg. thriutan, usthriutan, beschwerlich senn. A. S. thryt, me athryt, ich habe einen Widerwillen, mich verdrießt, athroten, überdrüssig.

Verdraat, und

Verdröt, eben baff. S. Verdriet.

Verdröten, verdriessen. Sit verdroten boon: sich

überheben, burch Aufhebung einer taft Schaben im teibe thun.

Verdrötig, Verdrötlik, verdrießlich.

Verdraten, verbroffen, unwillig, der nicht gerne an

Unverdraten, unverdroffen, willig.

Dedteln, (ox) zaubern, zögern. R. Es ist daß selbe mit Erotten und Erotteln benm Wachter, tarde et pigre incedere.

Dröteler, ein Zauderer. R. und

Drotel-goos, baffelbe, eine langfame Frauensperson.

DROUEN. S. DRAUEN.

Dröven, (os) trube machen. it. betrüben. R. Cod.
Arg. draiban, affligere: und drobnan, affligi. A.
S. drefan, affligere. He sut uut, as went he feen Water drovet het: er sieht aus, als wenn er keine fünse zählen kann, man sollte es hins ter ihm nicht suchen: singit vultus, scelus.

Prove, und drövt; statt bedrövt, betrübt. H. droevig. Wie brauchen dieß Wort noch eben so, als es vorkommt ben dem niedersächsichen Poeten Laurenberg, S. 197.

De geit ben as een broven Blood be Stras ten up un daal.

Druuv, trübe. Es kommt genau überein mit dem vors hergehenden. Nur wird es allezeit im eigentlichen Sinn gebraucht vom Wein. Druuv Wien: trüber Wein.

Drov - hartig, traurig, beunruhiget im Gemuthe, ... schwermuthig.

Dröves bedeutet einen einfaltigen Menschen, ber keine R 2- Lebe

Lebhaftigkeit hat, ein Mensch von trübseligem Weisen. Man vergleiche das Wort Dröp-stert, Es ist entweder von obigen droven, oder der Mannesname Drewes, Andreas. Darum man es auch mit einem e, Oreves schreiben könnte. Anstatt der Drutje, die in Hamburg dem Ores ves pslegt bengesellet zu werden, sagen wir hier: Orvves Orumpel: ein einfältiger Trops. Benm Strodm. Hans dreves drumpeler.

Bedröven, betrüben. Bedrövnis, ober Drövnis, Bestrübnis u. a. m. kommen in ber Bebeutung mit bem Sbeutschen überein.

DRUDDE, der Dritte. f. unter DRE.

DRUUF, oder Druuv, f. fur; vorher unter DRö-VEN.

DRUFFEL, f. unter DRUVE.

DRUKKER, der Handgrif an einer Thure, durch des fen Druck der einfallende Riegel aufgehoben, und die Thure geofnet wird.

DRULLEN, Uut drullen, als ein dicker Saft her: ansdringen: wie z. B. der Saft aus den Brab apfeln. Zur Erläuterung dieses Worts dienet, was Frisch unter Ervlen anmerket." Ervlen. Pict. trolen, walzen, volvere. Nieders. trulen. Belg. drollen, rouler, chier dure merde. "In Osnabrück ist Drull eine Drüse. S.

DRULLIG, possicrlich. R.

DRUM, J. DROOM.

DRUMMEL, der Teufel. Es gehöret zu ben Behelfe: wörtern, womit man nicht will gefluchet haben; wie R. anmerket. Dat were be Drummel mol: bas ware ber Henker!

DRUMMELIG, und Drummig, wird von schadhafe tem Korn und Mehl gebraucht, welches durch Raffe, oder wegen Mangel der frischen Lust; eie nen strengen Geschmack und Geruch erhalten hat. Drummig Brood: Brodt von strengem Gesschmacke.

Drumpel, die Schwelle. H. Drempel. Friesisch Drüppel. Vielleicht von Tram, ein Valken. Daher das Verkleinerungswort Dremel oder Tramel, welches Wort Wachter erkläret: vectis per mediam machinam trajectus, repagulum ostiorum &c. He draf mit nicht über die Schwelle: pel kamen: er darf mit nicht über die Schwelle: treten.

DRUNSEN bedeutet eigentlich das langsame Gebrums me der Rühe. Imgleichen, die Wörter im Reden lang und monotonisch ziehen, langsam durch die Nase reden. Von Ordnen. In hamb. heißt: drunsen, drunseln, schlummern, halb im Schlasse sein. R. Diese benden Bedeutungen, die das Wort hier und in hamburg hat, konnen die eine die andere erläutern. De drunset daar wat her, saget man von einem Redner, ber die Worte dehenet, und seine Zuhörer zum Gähnen bringt. Eis nen solchen nennen wir Orunsert.

DRUPPEN, Druppeln, tropfeln, trauseln. E. drop. Den Braen dreien, so lange as he druppet: die Gans raufen, so lange sie Febern hat. Man sagt es besonders von Rabulisten und

Gewissensofen Abvocaten, bie burch Aufhaltung ber Processe, die Parthenen um das Ihrige bringen.

Bedruppen, tropfenweise aufgieffen.

Druppen. it. Drapen, Tropfe. R. A. S. Dropa und Drype. E, und H. Drop. Een druppen Trubs fal: im Scherz, oder aus Spott, für ein Schluck Branntwein. Een Drapen to sif nemen: ein Mochluck Branntwein nehmen. it. sich benebeln.

Druppen-fall, die Trause. Unt dem Regen in den Druppen, fall kamen: aus dem Regen in die Trause kommen.

Drupper, Tripper, eine Krantheit, quo destillat semen, Gonorrhoea.

Drup-fteen, Tropfftein, ein Gefäß aus einer Art von lockern Sandsteinen, vermittelst besten man bas Waster zum Trinken filtriret.

Drup-wien, ausgedunsteter Wein, der aus dem Zapfen traufelt, vappa.

Dropel (on) gehöret and hieher, in Nase-dropel. 1.) ein Eropfen an der Nase.

2) ein nafeweiser Bube. R.

Dröplik, Dröpliken, eigentlich, Tropfenweise. it. ges mach, langsam, bedachtsam, bescheiden, sittsam. Dat Dink geit Droplik: es zeht gemach, ohne Uebereilung. Gen dröpliken Gang: ein abges messener, langsamer, ehrbarer Schritt. He geit so dröpliken vor sit weg: er geht so ehrbar vor sich hin. Ene dröplike Deern: ein sittsames Mädchen. Sik dröplik holen: sich ehrbar aufsführen, sonderlich in der Kleidung. Es haben

also Hr. Richen und Hr. Gramm, unter Drepes lif, es nicht getroffen, wenn sie meinen, es hiesse eigentlich so viel als treflich.

- DRUSEN, und Druusken, (welches lettere gebräuch; licher ist) fallen, mit einem Geräusch zu Boden fallen, und insgemein, ein Geräusch müchen. Cod. Arg. driusan, fallen, und drausjan, stürzen, præcipitare. Theot. drusan, thrusan, salen. U. S. dreosende Welan, vergängliche Güzter, caducæ opes. s. Jun. Gloss. Goth. in driusan.
- Gedruus, Gerofe, Gerausch, Getummel. Cod. Arg. Drus, Draus, casus, ruina. Beel Gedruus: viel Larmen.
- Duusk, ungebrachet. Ben Strodm. Dreesch. Dat Land ligt drusk: der Acker liegt brache, rubet vom Pflug. Drusk, Land, tand, das brache liegt.
- DRUSTEN, droffeln, erbroffeln, erfticken. Ift im Sannov. gebrauchlich. Von Droffel, die Reble, Gurgel. f. Frisch im Worterb.
- DRUTJE, ist das abgekürzte Verkleinerungswort von Gerdrut. Als ein allgemeines Nennwort be: deutet es ben uns nicht so sehr eine dumme alberne Frauensperson, wie ben den Hamburgern, (s. R. unster Dreves un Drutje. it. dumme Drutje:) als vielmehr eine träge, langsame, ihrer Gemächlichsteit psiegende: welche sonst auch Pentje oder Klämke heisset. Daher ist:

Drutjen-stool. Jummer up ben Drutjen : stool sits ten: stete gemachlich senn, faullenzen. If wil Di erien Drutjen : stool fetten: iron. ich will bich bas Faullenzen ablehren.

Druve, Traube.

Druffel ist eigentlich bas Verkleinerungswort von Druf 'pe, Traublein. Wir brauchen es in bemselben Sinne, wie Klufter, von unterschiedlichen Fruch ten. Obste, Beeren u. b. g. welche traubenweise bicht an einander figen. Die lubecfer fagen: Drup. De Appel masset bi Druffeln, ober Druffel, wife: Die Aepfel machsen, wie Die Bee ren in einer Traube, ben einander. In enem Druffel sitten : traubenweise an einander bans Gen Druffel Beren: ein fleiner 3meia. woran viele Birnen, ober Beeren, bicht benfams Vielleicht läßt sich hieraus ber Nameber Truffeln, einer Art Erbgewachse, erflaren.

Dubbelt, double. Gne dubbelbe Blome: eine gefüllte Blume.

Dubbel-finnig, zwendeutig.

Duchten, bunten. f. Dugten.

Dudel-dop, ein Hahnren, ein einfältiger Mensch, eine Schlasmüße, der alles mit sich anfangen läßt. Andere schreiben es Dudens dop, und Dudens fop. s. Frisch unter Duten. Man könnte es von Dirrel, diddel oder Doddel, herleiten, oder noch bequemer von dem gleich folgenden Dudeln, und Dop. Mien Man is feen Dudels dop: mein Mann ist keine Schlasmüße. Tis beter een Haste fop, as een Dudels dop: ein auffahrens render Mensch ist besser, als ein einfältiger Tropf.

Sa: wenigstens tann man mit bem erftern oft mehr ausrichten.

Dubeln, auf der Flote stümpern. Es wird nicht nur überhaupt von Stümpern in der Musik, sons dern auch von Unfängern gesaget, die die Tone auf der Flote noch nicht rein und nachdrücklich herauss bringen können.

Dudeler, ein Stumper auf ber Flote.

Dudel-sak, Sackpfeise. Ist auch ein Schimpfname auf ein saltes Weib. s. Wachter unter Duden, sonare,

Duff, Duffig, 1.) vom Geruch und Geschmack, bumpfig. Ene duffige Kamer: eine Kammer, die musset. Dat Brood schmekt duffig heiße hier eben so viel, als obiges drummelig ober drummig.

2.) von der Farbe, was ohne Glanz ist. Ene buffe Couleur: eine Farbe ohne Glanz, die trübe und matt ist. H. dof. Man vergl. Doov. Auffer diesen benden Bedeutungen, die auch R. hat, brauchen wir es noch

3.) vom Gebor. Gen duffen Toon: ein gedampfter Ton. De Trummel geit duff: die Trommel klingt, als wenn sie gedampft ist.

Duffel, eine Urt des dickften, grobften und zotigen Wollenzeuges. Es stammet vermuthlich von bubbeld. Lat. duplex, her, pannus duplex.

Durke, eine heimtückische Frau, die nicht offenbar zu Werke gehet. Von Duve, Diebstal, heimliche bose That, welches Wort in den brem. Statuten vorkommt.

Dufken, Dördufken, 1.) nicht offenbar ju Werte geben, beimlich eine Sache durchsetzen, aussich: ren.

2. ) heimlich eines verfegen, prügeln, Rippenftoffe geben.

DUFFER, Duffert, Tauber, columbus. R.

Duf-kater, oder Dief-kater. Es wird im Fluchen gebraucht: der Henter, der Teufel. Es ist ein Hobland. Wort. De Dief-kater schal di halen: der Henter soll dich holen.

Dugten, oder Duchten, dünken, meinen. Von Denken, welches im Imp. if dacht hat. Mit dugt, mir deucht. Cod. Arg. thuhta im, ihr nen deuchte: thuggkjan (thungkjan) dünken.

Marc. XIV. 64. hwa thuggkeith izwis, was deucht euch? Daher ist

Beducht, besorget, bange. If bin daar al lange bes ducht vor wesen: das habe ich schon lange bes fürchtet.

Misduchten. f. Misdunken, unter Dunken.

Dugtia und Dugtfam. f. unter Dogen.

Duige, die erste Hise im Backofen. Hanndo, Dat Brood in der Duige nut nemen: das Brodt aus dem Ofen nehmen, ehe es gar ift.

Duken, sich bucken, den Kopf vorn nieder bengen, tauchen. Was Hr. R. ben diesem Worte benbrins get, gilt auch hier. Ucberdas aber ist noch folgens des zu merken. Die Hollander sagen duiken. E. duck, sich untertauchen. Der ursprüngliche Bes griff des Worts scheint im Verbergen, latendo, zu stecken: denn wer da duft, sich bucket, ent ziehet,

ziehet sich ben Augen. Daher sind ass verwandte Wörter anzusehen, nicht nur die veralteten taus gen, taugenlich, heimlich, verborgen, Buch der Tugenheit, das Buch der Verborgenheit, wie man die Offenbarung Johannis nannte u. a. m. die der sleist ige Hr. Frisch unter Tucken ans sühret; sondern auch das uralte franklische duohen, niederdrücken, und die heutigen decken, Tück, dolus latens &s. Duken un avergaan laten: sich die Widerwärtigkeit durch Gedult und Nachgeben erträglich, machen.

nnerduken, untertauchen. Duuf unner, de Welt is di gram: sagt man von oder gegen alte teute, die man an das Grab verweiset.

pauken, auftauchen, auffeben, ben Kopf in Die Sobe beben, jum Vorschein kommen. R.

Une n. 1.) Im Fluchen ist es ein Name des Teus fels.

2.) ein Taucher.

3.) Lauchante, mergus.

4.) ein Ragel mit einem fleinen Ropfe, ber fichgang ind Solz binein fchlagen lagt.

5.) eine Sole, Sichter, oder Wasserrenne, mittelft beren unter einem Wasserzug ein ander durchs geleitet wird.

inkers-kind, ein Scheltwort, etwas gelinder, als I \*\* find.

dunk-nakke, einer, bem der Kopf von Natur, oder aus Gewohnheit, etwas niedergebogen ift. it. ein tücklicher Mensch, der einem nicht gerade in die Augen siehet. Duuk, nakt, mit vorübergeboges nem Nacken.

Duks, Dux. Ist auch ein Ekelname, ben der gemeisne Mann dem Teufel gibt, wenn et nicht will das Ansehen eines Fluchers haben. De Duks un de Dood! E. Dickens und Ods Dickens! gleichs. Divilkins, in diminut. Ober vom Engl. Dewce, Teufel. Man brauchet es auch für einen beimtückischen Menschen: von buken.

Duldig, gedultig.

Dull, toll, wunderlich. R. De Gelehrsamseit schal em nig dull maken: er hat sich in den Wissessenschaften nicht verstiegen. Den Dullen kriegen: wütend werden, anfangen sich rasend zu gebärden. He stellt fif an, as wen he van der dullen Sogen freten het: er stellet sich rasend, an, er schäumet für Jorn. Dull un viell: ganz besossen. Vor dull un vor blind lopen: ost umsonst laufen, wie ein Narr, a l'etourdi. Dat were jo wol dull: das ware doch wunderlich. Oft heißt es nur so viel, als zornig: dull weren, zornig, bose werden.

Dullerjaan, 1.) tolle laune, Anfall von Wut, ober Born. Den Dullerjaan frigen: einen Anfall von der Raferen bekommen, sich heftig erbosen.

2.) ein toller, thorigter Mensch.

Dull-kop, ein Starrkopf, eigensinniger launischer. Mensch. Dull kopt, starrkopfig, auf eine bots artige Weise eigensinnig, jachzornig.

Dull-brege, eigentlich ein Wahnsinniger, it. ein unsbandiger, tollkahner, ausschweifender Mensch. Mit dull bregen Huus holen: mit solchen teuten leben, und sie in Ordnung halten wollen.

Dulk

Dull-kruud, Bilfenfraut, hyoscyamus. Beil ber Same besselben toll machet.

Dull-worm, ein Muskelband oder Flechse, tendo, welche die Hunde unter der Zunge haben, und welche man ihnen zu nehmen pflegt, daß sie nicht toll werden. Sie hat einige Aehnlichkeit mit einem Wurm.

Verdulld, adj, und adv. verzweifelt, verteufelt. 36t is as wenn't verdullt is: es ift, als wenn es bes bert. ware. Gen verdullden Reerl: ein verzweifels ter Reel. Berbulld glad: ungemein schon.

Dullen, Pflocke im Boord ber kleinen Fahrzeuge, zwischen welchen die Ruder gehen. R. Man sagt auch Dollen, scalmi.

Duulken, etwas heimlich thun. Dorduulken, heimlich, durch Intrigen betreiben. Man seht auch wol das obige duffen zu diesemWorte: Duulsken un duffen. Welches lehtere von duwen hers stammet. f. unten.

Duulker, ein beimlicher, beimtückischer Mensch.

Dum, bumm. he is so bum, as een Bund Stro, oder Strufe: er ist ausserordentlich dumm. Sik dum stellen: auf eine unverschamte Art thun, als wenn man von nichts wuste, unter dem Schein der Einfalt den Schalk verbergen.

Dum-baard, ein Einfaltspinsel. Der Bart hat vermuthlich in der Zusammensetzung dieses Worts nichts zu sagen. Denn es scheint entstanden zu senn aus dem alten Dumba, ein Dummer, Narr.

Dummerjaan, und Dum-snute, sagen eben dasselbe mit bem vorhergebenden. R

Dun-

Dum-drieft. f. unter DRIEST.

Dummerhaftig, einfältig, albern, ber nicht feine volllige Gemathefrafte hat. R. De vollde Man ward al dummerhaftig: ber alte Mann wird schon stumpf, kann sich nicht mehr bestimen.

Dummerije, bet Zustand, da man sich nicht besinnen

funn, stupor.

Dummern, Verdummern, dumm werden. Dat Die ber dummert: im Alter nehmen die Gemuthe frafte ab. Ganz verdummert wefen: sich gar nicht besinnen können.

Duum, Daumen. R. A. S. Thuma. Schuuv vor'm Duum: Geld, Reichthum. Enem den Duum up't Oge holen: einen kurz halten, in Schrang ken halten.

Dümeling, ein Ueberzug über einen Daumen oder Finger, ein ausgeschnittener Finger aus einem Hands schuh, ben man über einen beschädigten Finger ziehet.

Duum-kraft, ein Wertzeug schwere laften ju beben. S. domme kragt. R.

Dumpeln, auf dem Wasser in Gefahr herum schwes ben, es sen zu Schiffe, oder im Schwimmen, von Wind und Wellen hin und her geworsen werden. Horotupil, untertauchen, immergere. Hie her gehöret das Alt: Frank. Horotumbel, und Horotupil, Rohrbommel: von Tumbel, ein Taucher, und horo, Koth, Schlam. Altied up dem Water herum dumpeln: allezeit auf dem Wasser herum schweben: wie z. E. die Fischer und andere Wagehälse than. Von Dumpsel oder Tumpfel, (welches Wort aber ben uns nicht im Gebrauch ist) Strudel, tiefer Ort in Seen oder Bachen. s. Frisch.

Dumpig, dumpfig, vaporosus. Ene dumpige Ras mer: eine seuchte Kammer, worinnen keine reine Luft ist. it. heiser, denn ein dunfiger Geruch befeget die Brust, und verhindert das Odem ziehen. Von Damp, Damps.

Dumpstig, Dumstig, heißt eben dasselbe, und ist noch gebranchlicher, als das vorhergehende. Bergl. Demstig.

Dunen, aufschwellen. Sif uutdunen: sich auss behnen. R.

- Duun, 1.) eng, beenget, fest anliegend. De Hals book sit mi to buun: das Halstuch ist mir zu fest zus gebunden. Duun to spangen: eng zu schnallen. Won dem Zeitworte Dunen, aufschwellen, sich ausbehnen. Denn was sich ausdehnet, beenget sich den Raum.
  - 2.) betrunken. Denn die überflüssige Hiße des starken Getränkes schwellet die Abern und den ganzen Körper auf. Sik dik un duun drinken: sich von Sinnen sausen. Sen duun Swien: ein Mensch, der sich in der Völleren besudelt. Enem dunen Minken moot man mit'm Foder hau uut dem Wege fahren: einem Betrunkenen muß man indglichst ausweichen.

Duun-nak, und Duun-haar, und

Duun-oor, einer, der fich an nichts tehret, ein Durchs triebener.

Dunien, ist vas frequentat. von Dunen, ausschwel-

len, intumescere, turgere. Upgebunsen, aufgeschwollen, turgidus. s. Wachter.

DUNEN, oben am Batte vom Winde aufgeworfene Sandhügel. Celt. Dun, ein Hügel. Das Stans wort ist obiges Dunen. it. bas heben und Niederfallen der Wellen.

Dunen, Pflaumfedern. R. E. Down. Wir sagen. hier auch, wie in Hamb. Eider, dunen statt Ed. der, dunen, welches die beste Gattung der Pflaumsfedern ist, und aus Norwegen und Island kommt. Sie heisen ebenmässig also von dem verbo Dunen, weil sie, vermöge ihrer Elasticität, sich heben und ausdehnen.

Dunn, 1.) dunne. R. Agter na lopt bunn Beer: bas leste von einer Sache pflegt nicht das Beste ju senn.

2.) schlecht, gering. Rein. de Wos, 1 B. 35 K. So dat de Bruntschop is ganz dunne Ewyschen uns, dat weet ich wol, Unde noch francker werden schal.

Dokter Dunn-mantel, der Spotmame eines armen Dokters. R.

Dunninge, Dünninge, Dunnje, die Schläse. In Hamb. Dunne: weil, wie R. anmerket, die Hirnschale daselbst nur dunne ist. Lips. Gloss. Thinnongun. Rab. Maur. Thunwengiu. Schw. Tinningen. Dan. Tyndinge.

Dungeln, schwebend herab hangen. E. dangle. De Arm dungelde em bi'n Live daal: sagt man von einem zerbrochenen, oder in der Schulter vers renkten Arm. Aver de Straten dungeln: nacht läffig

laffig durch die Gaffe geben, ober schwanken. Das ber tommt

Jungdang, ein muffiger, trager Mensch, ber stets schwebend von einer Seite zur andern schwanket, wie ein Trunkener. E. Dingdong: welches den Schall des hin und her gehenden Glockenschwenz gels ausdrücket.

JUNKEN, dunken. Daber ift

dischunken, widrige Gedanken sassen, argwöhnen.
Wir sagen auch Misduchten. s. Duchten,
Ducten. Nach der Kund. R. Art. 129.
hat man die Kohlen in den Sacken nicht gemessen: aber wenne in den Sacken misduchte, de mach de sackeden Kvolen och meten laten: wenn einer Argwohn ben den Kohlen in Sacken hätte, so mag er auch solche messen lassen. Eendr. dar men averst ein Misdunkent anne hebbe: wo man aber einigen Argwohn daran hat. Aber im Ostst. Deich; nnd Sybl; Recht C. 4. S. 6. wird dieß Wort für Misverstand genommen:
So kan neen Feyl noch Tweedracht noch Missdunken beist hennahe dasselbe.

lerdunken, heißt bennahe daffelbe. De Lied vers bunft mi : die Zeit mabret mir zu lang : Es mabret langer, als ich vermuthete.

Dunkelguud, der sich seibst weise und gut zu senn duns fet. Es kommt vor im Rein. de Wos, S. 52. Wolfenb. Ausg. 1711.

Juddunkelheit, gute Meinung von sich selber, ben eis ner heuchlerischen Demuch. Rein. de Vos. S. 52. Dat erste is Procryserije, este Gudduns E ckelheit. ckelhent. Mannige, de gherne wyllen gheprys fet wesen efte lovet, un dennenoch syk fynsen, wo so syk entschuldygen, des se doch nicht en menen.

Dun, theuer. Alte Frank. diur. A. S. deor, dior. E. dear. H. dier. De sut uut, as de bure Lied: er sieht verhungert aus. it. er sieht sehr verlegen, bekummert, aus.

Dür-loonsk, der sich seine Arbeit und Waaren theuer bezahlen läßt. R.

Düren, 1.) bauern, mabren. R.

- 2.) ausdauern, aushaken, bleiben an einem Orte, durare, perdurare. Bom Hebr. 777 (dûr) wohnen, lange verweilen. Die Hochdeutschen, welche dieses Wort so aussprechen und schreiben, daß das r die zwote Sylbe ansängt, dauren, vermischen es ohne Noth, und gegen den Gebrauch, mit dauren, bedauren, dolore affici, miserari.
- Gedir, Gedult, das Berbleiben. R. Reen Gedur hebben: ungedultig senn, nicht warten wollen. Man sagt auch Geduur.

Gedürig, und

Gedürlik, beständig, ohne Aushören. R. adject. und adverb. Gedürlif weg: ohne Unterbrechung. Gen gedürlifen Gast: ein beständiger Gast, ber keine Mahlzeit versäumet.

Duren, dauren. Alt: Frank turen, commisereri. He duret mi: er dauret mich. Wir vermengen dieß Wort oft mit obigem duren: 3. S. Ik kan hier nig duren: ich kann es hier nicht aushale

ten: gleichwie wir auch Gebuur anfatt Gebur fagen.

Beduren, bebauren, beflagen.

Dus, also, tam, adeo. Es kommt in alten Docus menten in der Zusammensekung häusig vor: 3. E. dusdamme, dusdannig: solch, von der Urt. duslange: so lange.

Drus. Wir brauchen dieses Wort in den Erclamation nen ben Verwumderung oder Schrecken. De Duus! der Teusel! das ware der Henker. E. the Dewce! Es ist entweder eine gelindere Ausssprache des Worts Duks, Dur, wovon oben; oder (welches wahrscheinlicher ist) Dus ist ein altes celtisches Wort, wodurch ben den alten Galeliern angezeiget wurde ein boser unreiner Geist; ben den Sclaven, eine abgeschiedene Seele; ben den nordischen Volkern, ein Gespenst. it. eine Parce, dæmon sepulchralis. s. Schilter und Wachter, in dem W. Dusii.

Dusund, tausend. Cod. Arg. thusund. A.S. thusend. E. thousand. Een dusend Pute: ein Hauptspaß. Gen dusend Schelm: ein Erzbertrüger.

Dusendite, tausendste. Dat hunderdste in't dusends
ste smiten: in der Rede von einem auf das ander
re fallen, wie die plauderhaften thun; ohne Zus
sammenhang plaudern. Daar hadde ik up't dus
sendste nig up dacht: darauf ware ich nimmer
nit meinen Gedanken gefallen.

Düsig, Dösig, schwindlig, taumelig. R. Man sagt: It bin dusig, und Mi is dusig: ich bin

bin schwindlig. it. låssig, mube, bumm. R. uns ter Dosig. E. dizzy, schwindlig. In tübeck ist busig Weber, trube, nebligte Witterung.

Dusel, Düsel, Düsigkeit, Schwindel, Schwachheit. Des Haupts. R. Ben dem Chytr. Nomencl. Sax. Qustheit. Daber ist das Hannoverische Obissel, der Hintertheil des Haupts zu erklären. He het wat im Obisel: er ist betrunken. Von bussel kommt her

Dussen, Bedussen, betäubet, sinnlos werden: wie in einer Ohnmacht, oder auch von einem Schlage am Kops. Das einfache dussen ist hier nicht mehr im Gebrauch. Man findet es aber benm Notker: dosen, betäuben: und noch ben den Engl. to doze. Bedusset, betäubet. R. Es scheint ver: wandt zu senn mit duster, sinster: denn wer schwindlig wird, oder betäubt ist; dem wird sinster vor den Augen. Dust sleck, oder Dust; slag, war ben den alten Friesen ein Schlag, wor von jemand schwindlig oder betäubt wird.

Dusken, schlummern, halb im Schlase senn. Somno ita premi, ut sensus adhuc aliquid percipiant, mie Hr. Frisch es erkläret, unter Dusen. Es ist das frequentat. von Dussen. Denn das Schlums mern ist einem Schwindel, oder der Betäubung, sehr ahnlich. Im Chur: Braunschw. sagt man drossen (ss molli.)

Indusken, einschlummern, in den ersten Schlaf fallen. Dusse, disse, diefer, diefe.

Dussel, der bewegliche gerade Baum, an welchen Die benden Flügel der Hauptthure, in den Bauer: haufern,

häufern, zusammen schlagen. Im Sannov. Doss fel. Im Idiot. Ditmars. ist Druffel die Unterr schwelle der Thure.

Dust, seiner Staub. R. Engl. auch Dust. Es wird aber in Bremen nur von dem seinen mit Mehl vermischten Hulsen des Korns, so eine harte Schaz le hat, insonderheit des geschälten Gärstens, ges braucht: da man die Klenen des Korns, so eine weichere Schale hat, vornemlich des Weizens, wenn sie noch etwas Mehl ben sich haben, Grand nennet. Im Hannov. ist Dust Feilstaub.

Düsten, finster. R. A. S. thyster. H. duister. Einige wollen es von obigem Dust herleiten: aber Hr. Wachter mit besserm Rechte von dem Celt. du, schwarz. Die Verwandtschaft mit dusig, dussen, bedust, s. unter Dussen. Wenn man sein Mitleiden mit Jemandes Irrthum oder Unverstand will an den Tag legen, pflegt man hier zu sagen: Du blinde Welt, wo grubbelst du im Dustern!

Düsternis, Finsterniß, tenebræ.

Düster-oogd, dem die Augen dunkel sind, der matte Augen hat. Von einem, dem eine Krankheit bes vorsteht, pflegt man zu sagen: He sut dusters vogd uut.

Dutjen, ein Seller, die geringste Aupfermanze. f. Deut.

Dutte, ein Pflock, Japfen. Im Chur: Braunschw. Dutzen, Duzu jemand sagen. Ital. tuizzare. Vors dem ben ben Deutschen dauzen. s. Wachter.

Dutz-

Dutz-broor, ein vertrauter Freund, ju bem man Du fagt.

Duve, Tambe, Cod. Arg. Dubo. 21st, Frant. Duba. E. Dove. S. Duive. Rythm. de S. Annon. Tuvin.

Duffer. f. oben besonders.

Duven-boen, Taubenschlag.

Duven-melker, und

Duven-treer, ein Tanben: Marr, ber fich beständig mit seinen Tanben beschäftiget. it. ber sich zu sein nem Vergnugen mit Kleinigkeiten beschäftiget, und darüber sein Hauptgeschäfte versaumet, un Faineant.

Duve, Diebstal: in andern Dialeten Deube. f. Frisch in dem W. Dieb. So welf Man ene Duve bede: menn ein Mann einen Diebstal bes ginge. Stat. 59. Ein Deef, de mit der Duve ve (in einigen Handschriften Duvene) begrepen is: Ord. 102. So auch Ord. 36. 97. 100.

Duven-knep, (4) heimtüclicher Streich, Diebsgriff.
Es mochte einigen scheinen, daß es von Duve, Taube, herkame, und daß es auf das Schlachten der Tanben, da man ihnen mit dem Daumen den Kopf abkneipet, ziele: allein es muß von Duve, Diebstal, hergeleitet werden. f. unter KNIPEN.

Divel, Teufel: mit allen abgeleiteten, wie ben R. Daß es von die Jodos komme, ist bekannt. Da aber die indianischen Mahomedaner die bösen und seindseligen Geister Divs nennen (gleichwie die guten Peris heissen); so kann man es mit dem aussigen vergleichen. Dem Düvel een Been af

af schwerent: leichtsinnig und auf eine abscheulie che Beise schworen, dejerare. Ru will be Dis veleen Schelm meren: nun wird es gar ju arg, De Duvel rit em: nun gebt bie Sache schief. er ist vom Teufel befessen. it. er wied vom Teufel jum Bofen gereizet. Salet be Duvel bat Peerd. so hale he den Toom daarto: ben einem Saupt verlust verlohnt es sich nicht ber Mube, die noch übrige Kleinigfeit zu retten. He sut uut as de Duvel in dem Doom: er siehet graulich aus: fo wie der Teufel, welcher in biefiger Domkirche aufeinem Gemablbe vom jungften Gerichte zu feben ift. Dat geit na busend Duvel: Das gebt zum Benfer.

erdtiveln, sich bestreben, aus Wahr Falsch zu marchen, mit Fluchen und Schwören etwas verneinen. Ein nachdrückliches wohl passendes Wort. Denn dieß ist eine Eigenschaft des Geistes, der ein Lügener von Anfang heisset. Dat laat if mi nig verdüveln: das lasse ich mir, gegen die gesunde Vernunft, und alle Ueberzeugung, nicht abdisputiren.

DWEN, oder Douen, brücken, berbe antasten, nies der drücken. H. duuwen. Alt: Frank. duohen. Rein. de Vos, 2 B. 6 Kap. Ich duwede den Kanyn so twyschen de Orn, dat ich em vyl na dat Levent nam. So auch 4 B. 8 Kap. Das her ist vielleicht dufken, Stosse geben.

tum. Es ist gutes Futter fur das Rindvieh. Die Schreiner brauchen es, bas holz zu reiben und

zu poliren. Wild Duwoffen, Pferbeschwanz: welches aus dem Haupthalme viele Nebenafte treibet. Hannov. Duwenwoffe.

Dux. f. Duks.

DWA, fetter Thon, Topfererde. Er ist von verschieber ner Farbe: witten, brunen und blauen Dma. DWAIDELN, 1.) wedeln, etwas bin und ber bewe-

gen. Bon maien, weben.

2.) mit einem Wischer über etwas ber fahren. Benn R. dweueln.

Dwaidel, ein Wischer, welcher aus alten kumpen be stehet, die an einem Stiele befestiget sind, womit bas Schiffvolk die Schiffe reiniget. R. Dweuel.

DWALEN, 1.) in der Jrre gehen. Benm S. dweis len. So auch in Lübeck. Im Hannov. fralen, wandern.

2.) sich im Urtheilen betrügen. it. unvernünftig ham beln, thörigte Sachen vorbringen. R. A. S. dwelian, dwolian. In lübeck ist dwalen, talbern, scherzen. Daber dwallerhaftig, possirlich, scherzhaft: Dwalken, steert, ein Tändeler: Dwalfe, ein alberner Mensch. Beym Schilter werden die Alt: Frank. Wörter dualen, dwelen, irdualen, erkläret durch errare, vagari. H. dwalen und dolen. Cod. Arg. Dwala, em Thor, alberner Mensch. Es scheint von walen, wallen, zu seyn.

Verdwalen, sich verirren: auch im uneigentlichen Sim. He is ganz verdwalet: er ist auf dem unrechten Wege, er ist ganz unrecht daran. Verdwelet snakken: fnaffen : unbernunftiges, albernes Gemafche vorbringen.

waling, Irrthum, Irrung, das Irren. Auch Dwes ling, im Ofifr. kandr. 1 B. 26 Kap. Och uth menningen andern Puncten des Freesischen Landrechtes voele Owelinge wüssen, und och, durch voele Mannigvoldicheit der Tuigen, voele Meeneeden.

waalke, eine alberne Frauensperson. Goth. Dwala, ein Thor. Chytræus Nomencl. Sax. Dwallies. delirus.

wark, ein Zwerg. Es kommt überein, ober ist vielmehr dasselbe, mit Dorf. s. oben an seinem Orte. A. S. und H. Dwerg. E. Dwarf.

- IWARS, nach der gemeinen Aussprache dwas, 1.)
  quer, überzwerch, transversus und transversim,
  adj. und adv. He will dwas mit dem Balken
  in't Huus: er greift die Sache verkehrt und unbesonnen an. Owas un dweer: ins Kreuz und
  in die Quere. R.
- 2.) verkehrt, widersinnig. De is een dwassen hens ger vam Reerl: er ist ein verzweiselter Kerl, der in allen Stücken entgegen ist, wider den Strom will. A. S. thweor, thwyr, thwur, perversus, contrarius. E. thwart, transversus, perversus. H. dwaersch, dweers. Cod. Arg. thwairs, bose, erzürnet.

Iwas-boom, Querbalken, Querholz. Daher ist Iwas-bomen, entgegen senn, bem Unternehmen eines andern Hindernisse in den Weg legen, und es zu vereiteln suchen. Es ist auch Hollandisch.

85 7

Dwas-driver, ein Schiffenber, ber fein Schiff übers zwerch treiben laßt, und andern in die Quere fommt. Im uneigentlichen Sinn, ein verkehrter, eigenstnniger, widersinniger Mensch. R. und S.

Dwas-gevel, ein Quergiebel, der an der Seite des Bauses ist, ein Seitengiebel.

Dwas-hakke gibt nach den Buchstaben einen Menschen zu erkennen, dem die Fusse verkehrt stehen. Wir brauchen es aber nur im metaphorischen Sinn, da es eben das heistet, was Dwassbriver im uneit gentlichen Verstande: ein Querkopf.

Dwas-huus, ein haus, bessen Giebel nicht nach der Gasse sieht, sondern zur Seite ift.

Dwas-strate, Quergaffe.

Vordwas, überzwerch, in die Quere. Vordwas in den Weg lopen: einem in die Quere entgegen laufen. Vordwas in den Weg liggen: über zwerch auf der Gassen liegen, den Weg sperren. Jan Vordwas: ein Querkopf, Owas, driver.

Dwasen, verfehrt handeln, und reden.

Dweer, adverb. ist dasselbe mit dwars, sowol in Unifepung bes Ursprungs, als der Bedeutung: über zwerch. R.

Dweer-fak, Querfact. f. unter Sak.

Dweer-nacht. Ben uns ist es eine Zeit von zween Rächten, weil die Alten gewohnt waren ben Nächten und nicht ben Tagen zu zählen. De hure gewen aver de Owernacht. Stat. 47. inner halb 48 Stunden die Miethe bezahlen. And bere erklären es durch eine Zeit von zween Tagen, zwischen welchen nur eine Rätht gleichsam in die Quere

Quere fomme. f. Stat. Stadens. p. 103. edit. Gotting. 1766.

ordweer, eben so, wie Vordwas.

- Weer-wind, Wirbelwind. H. Dwarwind. Der Pobel braucht dieß Wort auch im Fluchen und Verwünschen. De Dweer-wittd schal di wegsfören: der E \* \* foll dich holen, das Unglück soll dich treffen. E. twirl, herum drehen.
- WATSK. Es heißt ben uns nicht, wie in Hamburg, dumm: fondern, fren in feinen Worten und Handlungen, der alles fren heraus saget, was ihm in den Mund kommt, und sich an keinen Mensschen kehret, platt, planiloquus. Es kommt überzein mit dwas in der zten Bedeut. wovon es ohne Zweifel nur eine veränderte Aussprache ist. Ja, diese benden Worter werden oft eines für das and dere geseht.
- weinen, Dweimeln, taumelnd gehen, labascenti similem incedere. Man sagt auch dafür swis men, sweimen.
- wele, (7) Hand-dwele, Handquelle, manutergium. Dieß Wort findet sich sast in allen eur ropäischen Sprachen. Es ist das uralte deutsche dwahila, duele, Hand-tuele. H. Dwaele und Dweyl. E. Towell. Fr. Touaille. Ital. Touaglia. Span. Toualla. In Missali Rom. Tobulna. Es kommt her von dem verasteten dwaen: Theot. twalian: Cod. Arg. twalian: A. S. thwean, thwelian, swagen, das Haupt waschen. Man vergleiche unser dwaideln und Dwaidel.

Dwaibel, so oben angeführet ift, und mit p bieser Familie gehöret.

Rik-dwele, ist ben den tandleuten gebrauchlich, the bedeutet, eine Handquelle, die an den benden den zusammen genähet ist, und über ein Rad of Rolle hängt, so daß man sie, wenn sie an eine Stelle schmußig ist, in die Runde herum ziehe kann.

DWELK, 3wild. R.

DWEER. f. unter DWARS.

DWIDEN, ju Willen fenn, willfahren. f. TWIDEN

DWILSK, schwindlig. Bielleicht von dwalen, in ferne dieses Wort eine Schwachheit des Saupt in sich schliesset.

Dwils-kopd, eben daffelbe.

DWINEN, Verdwinen, verschwinden, vergehen. A verdwynen. E. dwindle away, und in altu Zeiten, dwine. A. S. dwynan. Jel. duyna. s. Junii Etym. Angl. in Dwindle.

DWINGEN, swingen. Imperf, if dwung, ich swang.
2016 Frank. duuingan und thuingan. f. Wachte
in Zwingen.

Dwenger, überhaupt ein Thurn in den Mauem einer Festung, propugnaculum. Hier insonden heit, ein Thurn, wo die Missethater, die auf den Hals gefangen siben, bewahret werden.

Dwingland, ein Tyrann, einer der sich ankeine Gesetzt fehret. Ift Hollandisch, so wie Dwinglandis, Tyrannen: welches aber auch ben uns üblich ist.

## E.

BBE, der Absuß des Meets nach der Flut. A.

S. Ebba, und Ebbe. E. Ebb, Ebbing.
ben, verb. nach der Flut ablausen. E. to ebb.
ebben, dasselbe.

iBEDIE, Abten : und

bedische, Rebtissinn: kommen oft in den Urkunden por.

BELKE, S. HEBELKE.

richtiger geschrieben Aebar, weil der Storch noch in Meselnburg und Preussen, so wie auch im Reineke de Aos, Abebar, im Ammerlande Natsebaar, genennet wird. R. Daar sunt meer Ebers as Poggen: sagt man, wenn die Anzahl der Candidaten, oder verer, die sich um Memter und Gaben bewerben, grösser ist, als der Aemter und Gaben. He ward den Eber nig wedder seen: er wird nicht die zum kunstigen Früling leben. Woor Ebers sunt, daar sunt ook Poggen: die Natur sorget für alles. it. wo ein Aas ist, da sammeln sich die Abler.

pers-blome, unb

vers-brood, gelbe Schwertelblume, Wasserschwertel, iris palustris, acorus adulterinus.

ineln, oder öcheln, horet man noch ben den Bauern, für: sich an einer Sache ärgern. Dat echels
de mi: das ärgerte mich. A. S. æglan, æglian, molestum esse, dolere: eglath, tædet.

E. aile. In dem ben uns üblichen Sinn findman auch dies Wort T. III. Script. Brunsw. 72. 304. De Hertoge Arnold de egelbe, dat Herz toch Hinrit to Sassen was to Kenser getof ren. Vielleicht ist ekeln, eckeln, damit von wandt.

ECHT. 1.) subst. Die alteste und, wie es scheint, eit gentliche Bebeutung ift: Gefes, Recht, juftum, legale. it. ein rechtmaffiger Befit, eigenthumliches But. M. S. Acht. Frant. Eht, Buter, Ber mogen, possessio, res familiaris. Dabin gehor ret die synecdochische Bedeutung, die wir jest nur. noch diesem Worte benlegen: Die Ebe. R. fagte vor Alters E, Ee, Eh, gleichwie bie Soch beutschen noch She sagen, matrimonium. von find Gebregher und Gefetter, Gefetgeber: Geflofe. Schriftgelehrter, Gesetlehrer: in Bibl. Lyr. En Edit hebben: jur Che baben. Di funt een ander io nig to Echt geven : fagt man, wenn man anzeigen will, bag man bie gefellschaft liche Berbindung mit jemand aufheben tonne. mir fonnen uns ja trennen, wenn wir wollen, bet Driefter bat uns nicht jufammen gegeben.

2.) adject. scheint zusammen gezogen zu senn aus Ehigt. Alt: Frank. echtig, rechtmassig, ehrlicht, it. unverfälscht, aufrichtig. Ene echte Brou: eine rechtmassige Shefrau, legitime nupta. Een echt Kind: ehrlich geboren Kind. He is nig echt: er ist falsch, man darf ihn nicht trauen. it. er ist ein kranklicher Mensch, ob er gleich gesund aussehet. Echte Dag: Gerichtstag, dies juridicus.

dicus. Ord. 81. 82. Das hochdeutsche acht, in achtes Gold, achte Verlen u. d. g. scheinet von achten, schäffen, herzustammen: und hiesse alse bann so viel, als pretiosus.

3.) adv. legitime. Echt und recht baren: che

lich geboren.

echt, adj. und adv. unehelich, unebel, verfälscht, nachgemacht. Unecht Kind, Hurkind. Unechte Parlen: falsche, nachgemachte Verlen. Ja man nennet auch Naturalien, Gewächse zc. die nicht von der besten Gute und Gattung sind, unecht, z. E. unechte Pipping, falsche Pipping: Aepfel, spurius.

atigen, echt machen ober erklären, als uneheliche Kinder, legitimiren. Osiffe. kandr. 2B. 5 Kap. Welf Mann begert vam Kanser und Pawest geechtiget iho werden 1c, 6 Kap. Wente tez gens sinen Willen mach nemant geechtiget werden. 8 Kap. Wente de Kanser offte Pauzest sodaene Kinder echtigen, so sinnen se echte. Ats-ding, ein rechtmässiges desentliches Gericht, welches zu gewissen Zeiten des Jahrs, gemeixniglich zmähl, mußte geheget werden. Hier in Vremen insonderheit das Gericht des Erzbischössischen Voors

chen Bogts, zu Verfolgeund Aufbietung der Haus fer. In dem Vergleich des Erzbisch. Hillebold mit der Stadt Vremen, vom Jahr 1259. heißt es: De Vagd schall alle Jahr dri Echteding hegen. So auch in Statut. vet. Brem. Ord. 31. Orne schall wesen in einem Jahre Schtes ding: des andern Mahndags na dem Hillis gen Dage tho Paschen; des negsten Mahndags na St. Michels Dage; unde des negesten Mahndages na den Twolsten. s. von diesem Gericht Assert. Lib. Brem. p. 761. Man sine det auch in eben der Bedeutung Sheding und Chegeding. Dasjenige, wodurch sich ein Eche te, ding von andern Dingen oder Gerichten, sonderlich von dem Bot-ding, unterscheidet, ist, daß es 1. jährlich, 2. zu sest geseten und bestimmten Zeiten, 3. ohne vorgängige richterliche Vor ladung, geheget wurde.

Echte-loos, und Ehelogs, 1.) Br. Haltaus erklart ; es: juris ac legum beneficiis privatus: Rechtswohlthaten entfeget. Allein auf Diefe Weife mird es mit rechte loos vermenget, welchem es in ber gleich anzuführenden Formel bengefüget wird, und movon es in ber Bedeutung ju unter scheiben ift. Denn nach dem Jur. Sax. Prov. L. I. Art. 51. ist mancher Man rechtlos. der both nicht echtlos ist. In Schilteri Glossar. teut. p. 256. wird eine Gloffe aus bem angezor genen alten fachf. Rechte angeführet, welche die Bedeutung Dieses Worts genau bestimmet: Echt los ist dreierlen: unelich geborn; die fein eh lich Leben füren mogen; Die ehtlos geborn und zwar ehliche Weiber nemen, aber den Mus der Che haben sie nicht, indem sie it But nicht auf ire Kinder konnen vererben, noch sie hinwieder ir Erb nemen. In ber fol genden Formel scheint es nichts anders zu bedeu ten, als: Des Gigenthumsrechts verluftig: von **Edt** 

Echt, in so fern es ben ben alten Sachsen die Guter und das Vermögen bedeutete. In der alten bremischen Uchts: Formel, die man noch vor wenigen Jahren gegen einen entwichenen Mörder öffentlich auszusprechen pflegte, heißt es: If legge ehne echte: loos, rechte: loos, frede: lovs, des Könings Viend, des Landes Schade: ich erzfläre ihn des Eigenthumsrechts, und der Rechts: wohlthaten verlustig, und mache ihn vogelfren, als einen Feind des Königs und eine Pest des Landes.

2.) Wir brauchen aber biefes Wort jest auch in gemeinen Reden für ehelos, coelebs. Im echtes lofen Stande leven: im unverheuratheten Stans de leben.

tosamende famen, Mann und Frome, an Echtschop, und Kinder winnen 26. So auch Ord, 86.

ichtwart, Echtwert, Echtword, Achtwort, auch wol Echwart, und Egward. So häusig auch dieß Wort in den alten kandbriesen vorkommt, so wenig bestimmtes und gründliches sindet man zu desselben Erklärung in den Wörterbüchern und Glossarien. Unser gelehrte Hr. Pastor Vogt an der bremischen Domkirche versprach zwar im 2 B. seiner Monum. ined. S. 12. dieses Wort etwas naber zu erläutern; er ist aber gestorben, ehe er dieses Versprechen erfüllet hat. Es bedeutet eine jede Nußungsgerechtigkeit: besonders, eine gemeinschaftliche Gerechtigkeit. Wir theilen hier

bem lefer', mit Bergnugen, eine Erlauterung bie=: fes Worts mit, Die ein auswartiger gelehrtet Freund Diefes Worterbuchs uns jugefchicket bat-"Echtward, find feine eigene Borte, ift eigent= "lich die rata, so jemand an einer gemeinschaftli= "chen Nukung, qua condominus vel socius, "bat. Go bat oft ein Bauer 1 Mord, 2 Mort, "und 3 Word, ein Edelmann 2 Word, 4 "Word, 6 Word zc. zc. Und nach biesem prin-"cipio kann er 1 Stud, 2 Stud ober 3 Stud "Bieb auf bie Beibe Schicken, oder er profitiret "von allen gemeinen Rugungen einfach, zwepfach "ober brenfach. Daber fagt man ein einwardig, "zwenwardig ze. haus. Siernachft unterscheibet "Echt ben condominum aut socium von bem "extraneo, der jure fervitutis die Gemeinheit "mit nubet. 3. E. es wohnet ein Fremder fo na "be an einer Gemeinheit, baf fein Bieb, wenn er "es aus ber Thure treibet, fogleich auf Diefe Be .. meinbeit lauft. Er murbe alfo Gefahr laufen, "täglich gepfändet ju werben. Daber nimmt ibn "bie Gemeinheit zum Rothgenoffen auf. Gin folder "Mann bat Unechts wort. Denn ob er gleich "confocius ist, quoad compascuum; so ist et "nicht consocius, wann Holz, Torf und andere "Mugungen zu theilen find zc." Bogts Monum. ined. T. I. p. 573. Cum tribus proprietatibus in silva, proprie dictis Echtwert 2c. II. p. 283. Dat my — hebbet gegeven unde upgelaten to enen steben Erven Egendohm dry Hofe to Dallzelte, den enen Hof mit tween

tween Echtworden to Holte unde to Belde. Renners Chron. unter dem J. 1437, wo die Ger rechtigkeiten des Otterberges an der Wumme der stimmet werden, heißt der 8 Artikel: It. wurdt dar gefunden (für Recht befunden und geurtheis let), dat de Huedebrock gah beth up den Ebsbensick: und dar hefft de Ottersbarch de Pansdinge anne, und alle Unrecht und Unplicht: und ein jeder, de dar Echtwert inne hefft, de mach in dem Broke houwen, tho sin Behoff, und anders nicht.

IHTEN, oder Æchten, in die Acht erklären, verfols gen, keine Ruhe lassen. Won Echt, Aecht, Achting, die Acht, der Bann. A. S. ethan. Im franklischen Dialekt ehton, echton, verfolgen.

thter, ein Geächteter, der in die Acht erklaret ist. Renner unter dem J. 1547. Der Rens. Maj. apenbare ungehorfame Rebellen, wedderwers dige Kiende und Echter.

rata vice proscriptus. s. Overächter, im Buch staben O.

HT, etwas: und adverd. nur, abermahl, etwan. f. Icht. Echt und echt: (welches ausgesproschen wird, als wenn es echt un decht hiesse) ben einzelnen, hie und dort einer, dann und wann. Daar geit echt und echt een Minst up der Straten: es läßt sich nur dann und wann ein einzelner Mensch auf der Gasse sehen. Ord. 23. So schollen de Radtmanne beden eme, dat he in

14 Nachten berebe (bezahle): umb beit he bese nicht, so scholen eme de Radtmanne ander= werf beden de bereding echt binnen 14 Nach= ten 1c. abermahl innerhalb 14 Tagen. In der Bedeutung für: abermahl; kommt es auch oft vor im Reineke de Nos.

Erd, Gib. Dwungen Eed is God leed: ein abge zwungener Gid verbindet nicht. Cod. Arg. Aith. A. S. Ath. E. Oath.

Meen-eder, ein Meineidiger. In der alten Gendr. Art. 12. So schal me en vor enen Meenes der richten: so soll man über ihn, als einen Meineidigen, das Recht ergeben lassen. s. MEEN, bose.

EDDEL ift in einigen Gegenden Die Miftlache, eine ftinkende Pfüße. Undere fagen Abel. Welches im Bremischen zusammen gezogen wird in Aal.

EDDER, jusammen gezogen Eer, ober. f. OER.

EDDELING, ein Stelmann. Ift aus dem Gebrauch gekommen. Es stehet in der Tafel, Art. 2. S. Oftfr. Landr. S. 35. u. f.

Effen wird hier zuweilen, aber nicht gar oft gesbraucht, für even, eben. R. Effens Foots: mit dicht neben einander gesetzen Füssen. Effens Foots aver den Graven springen: über den Graben springen, ohne die Füsse von einander zu thun. s. Even.

EGEN, (;) verdienen zu haben, von Rechtswegen haben sollen. Wir fagen: if ege, competit milit, mir kommt zu, anstatt daß es in Hamb, heisset: mi eget. R. Cod. Arg. aigan. A. S. agan. Theot.

elgan. Gr. exein, zu eigen haben, befigen. Dat egebe he nig: das hat er nicht verdienet. He eget Glage: er verdienet Schlage. Es ist also eine Unkundigkeit unsers Dialekts, wenn Hr. Wachter, unter eigen, sagt, daß dieß Wort nicht mehr gehöret werde: da es ausserdem auch im Hoeutschen, in Lehn: und Meierbriefen, eine bestannte Formel ist: sich eignen und gebühren. Daher ist

Egelik, eigenthümlich. Ord. 10. De sip son egelick egen. So auch Ord. 5. In einigen Handschriften stehet Echtlick: welches in diesen Sællen auch wol die rechte Lesart senn kann; von echt, rechtmässig. In den alten Kausbriesen aber heißt es oft; daß die Verkäuser dat Erve laten in ere (der Käuser) hebbende, egelike, brukelike und ruwelike Were. s. Haltaus unter Eigentlich.

Igen, eigen. Cod. Arg. aigin und aihn. A. S. agen. Es heißt auch ben uns: seltsam, sonder: lich, das ganz befondere Eigenschaften hat. Gen egen Minst: ein Sonderling, ein seltsamer Kopf, der besondere ihm eigene Sitten und Marismen hat. Dat ist wat egenes: das ist eine sons derbare, eine seltsame Sache, oder Begebenheit.

Igendoom, Eigenthum.

Igendömlik, adj. und adv. eigenthumlich. Rennerunter dem J. 1351. Und klageden ohme sulckes, wo se de Grave egendohmlick by sprecke, best se doch unschuldig wehren: wie der Grase Unspruch an ihre Personen, als leibeigene leute, machte.

EGEN

EGEN, fich zeigen. f. OEGEN unter OGE. .

EGE, 1.) alles, was das Hoeutsche Ecke, angulus, beißt. Im uneigentlichen Sinn, besonders: eine Sandbank, die sich ben dem Zusammenstuß zweener Flusse, in den Hauptstrom erstrecket, Erdspicke, Erdkrümme.

- 2.) die Schneide eines scharfen Instruments. So erkläret es auch der alte Vocabularius Theutoniska. s. Richen in Eggewapen. Vox antiquissima, sagt Hr. Wachter in Ecke, et Scytho-Celtica, quæ Cambris effertur awch, apud Leibnitium in Gloss. Celt. A. S. Ecge. Angl. Egde. Islandis et Suecis ægg, egg, apud Verel. in Ind. Turcis ug. Græcis consono vocabulo din. Latinis acies. Lating-barbaris aguzo. De Egge van't Mest het sit um bagen: die Schneide des Messers hat sich umgelegt.
- 3.) der Rand eines Dinges; insonderheit am Leinwand oder Tuche, der kein Saum ist, sondern im Weben entstehet. So hat ein jedes viereckigtes leinen Tuch zwo Seiten Naht oder Saum, und zwo Seiten Egge. Man nennet es auch Sulfs Egge.
- 4.) Ege, occa. Hæc appellatio videtur a dentibus instrumenti desumta, adeoque ab Ecke, cuspis, mucro. Wachter. Idt is sien Egge un Ploog, oder auch: sien Wagen un sien Ploog: das ist seine Handehierung, wovon er sich nähren und leben muß.

Egge-tug, so nennen unsere Bauern die Beilen, Barten, Urte, Seusen u. b. g. Bauergerathe, mas eine eine Schneide hat. Sonst heißt auch in den alten niedersächsischen Documenten Egge : Wapen und Egge ; touwe allerhand scharfe Instrumente und Gewehr. In Westphalen Egede : getou, benm von Steinen in seiner Westph. Geschichte.

gge-wapen, scharses Gewehr. Ord. 100. Sonst auch eggaftige Wapen.

der-egge, die Schneide eines neuen scharfen Instruk ments, eines Messers, einer Urt u. s. w. die erst muß abgeschlissen werden.

cse, Art, ascia, aking. Cod. Arg. aquizi. A. S. ex, eax, æcse. E. ax. Alt: Frank acus, acches. Schwed. yxa. Die Ableitung ist sichtbar von Egge in der zwoten Bedeutung.

HEHAFT, rechtmässig, legitimus. Brem. Gerichtes und Procurat. Ordn. Wenn solfes durch Ferien edder andere ehehaste Ohrsaken verhindert werd. Das Stammwort s. unter Echt.

homines propriis et subjecti. Eine Stelle aus einer Ursunde, wo es vorsommt, s. unter Sind, Shind.

HRN. f. weiter unten EERN.

Worte gemacht werden, und von R. angeführet find (als welche auch hier brauchlich sind) merke man noch folgende. Se sunt een Ei un een Dop: sie verstehen sich gut unter sinander, sie sind sich sehr eins. He geit, as wen he up Eiern geit: er gehet sehr langsam und schleichend. He sit, as wen he up Eiern fit; oder: as wen he Eis

er unt broett will: er bat feine Luft aufzufteben. 11n den Giern fitten bliven: in dem unverruck ten Befit einer Nachlaffenschaft bleiben. Gier gobe Gier: man muß bas Gifen fcmieben, meil es heif ift : was man thun will, muß man balb thun. Diegab Gi quand Rifen : fagt man von bot fen Meltern, welche ihnen abnliche Rinder haben, mali corvi malum ovum. Gen Gi is een Gi. seade de Pape, langde aver dog na't arotste: aller Verstellung ungeachtet blickt boch die Begiet: lichfeit bervor: er prediget von der Uneigennüßig feit, langet aber jugleich nach bem größten Stud. Dat Gi waren, un dat hoon flegen laten: um einen fleinen Bortbeil einen gröffern entwiichen laffen. Dat Ei wil flofer mefen, as bat Soon: wenn junge und unerfahrne Leute alte und klugere lehren wollen. Rule Gier un finfende Botter: fagt man von einem Paar Perfor nen, die mit einander ju schaffen baben, und bem De nichts taugen. Gen vuul Gi verbarvet bat ganze Meeft : ein raubiges Schaaf stecket bie gange Beerbe an: bas Bofe, ein bofes Erempel, ift ansteckend. Se fan daar nig een Gi to fchel len : er tann nicht bas geringfte bagu bentragen. De een roh Gi in't Buer raaft, moot wachten, bat het barstet: wer eine zartliche Sache zu eis frig und unglimpflich behandelt, ber verdirbt fie. De weet fine Gier good to ichellen: er verfie bet meifterlich feinen Bortheil zu machen. funt Gier, de der uut gaat: fagt man von Je mand,

mand, ber bald ju Grunde geben und verarmen wird: oder auch: Dat funt Windeeier.

Ei-dol, Gierbotter.

Ei-dop, Eier-dop, Gierschale, de ledige Balfte eis ner Sierschale. f. unter Dop.

Eier-gorte, eine Art feiner Bruge, wie Birfe.

Bak-ei. f. unter BAKKEN.

Rör-ei, gerührte Gier. Im moralischen Verstande, eis ne Verwirrung, eine Sache, die Schimpf und Schaben bringet.

Stip-ei, ein bunn gekochtes Ei. De wil een Stip, ei verbenen: sagt man von einem, ber burch Gleißneren einen groffen Dank verdienen will.

EIDER-DUNEN, statt Edder-dunen, s. unter Du-NEN.

Eija, (per catachresin) eine Wiege; von den Wies genliedern, in welchen das Eija puppeija oft gehoret wird.

EIREN, jemand liebkofend bie Wangen streicheln, von bem Liebkosungsworte Gi, Gi! In Idiot. Ditm. Gien.

einigen alten Dialekten Ey. Lat. barb. Eia, Fries. Oge: welches noch die Endung det Inseln ben dem Ausstusse der Weser und Smse ist: als Wanger = oge, Schermke = oge, eigentlich Schiermouk = oge u. a. m. Im hebr. heißt eine Insel = n, ai. Das Urwort ist ey, au, ea, aa, eau, ach, ahwa, welches in verschiedenen Dialekten Wasser bedeutet. s. Wachter in Ach, Auw

Auw und Ey, und Ludov. Thomassini Glossar. univ. Hebr. sub voce N, Col. 41.

EILKE, vollständig Eglika, oder Eilika, 1.) ein weiblicher Taufname, der noch ben uns gebräuchtich ist. Bogt Monum. ined. Brem. Wernerus de Uthbrema cum uxore sua Eglika. (Unte bremen, wovon diese Familie den Ramen hat, heißt die nordwestliche Vorstadt von Bremen.) Silfe ist derselbe Name mit Heilfe; und verwandt mit den Mannesnamen Ilico, Iste oder Este, welche noch in Frießland gebräuchlich sind.

2.) Es ist auch ein Schimpswort auf eine Frauenssperson. Ene Silfe van der Deern: ein unartiges Mädchen. Eilfe Hopus; ein albernes Krau

enzimmer, eine dumme Gans. Eimen, die lange und scharfe Spike, die sich in der Aehre an den Gerstenkörnern befindet, arista. In unserer Nachbarschaft sagt man Gien.

trag über einen gemeinschaftlichen Besitz eines Dinges. Ist veraltet. Renner unter dem I. 1437. De Einunge de aldus lange wesen hefft tuischen S. Peter und S. Vidt in öhren eigen (leibeigenen) Lüden in der Vogdie thom Ottersbarge, de Einunge hefft Bischup Balduinus — affgesettet und affgedahn, und ein jewelick schall na dusser Tidt siner eigenen Lüde bruken und beholden.

EISEN, EISK &c. f. AISEN, AISK.

EKARRE, schiefeckigt, spisminkligt, was die Riche tung einer Diagonal-Linie bat. Bielleicht steht

es in Verwandtschaft mit dem Fr. Carré, ein Viereck, oder mit Egge, Ecke, oder vielmehr mit benden. Dat Finster ekarre up maken: das Fenster eben ein wenig ofnen, so daß es einen scharfen Winkel macht.

KE, (1)'1.) Siche, Sichbaum. A. S. Ac, Aec. E. Oake. H. Eike.

2.) eine Art langer-und platter Schiffe, die hier auf dem Strom gebraucht werden. Verel. in Ind. Eikia, ratis. Diese platte Schiffe, (um dieß an diesem Orte bepläusig zu bemerken) sind von dreyerlen Gattung: nemlich Eken, welche einen eichenen Boden haben: Buffe, welche einen bir chenen Boden haben: und Bullen, welche etz was kleiner sind, und ihre Benennung von Basten, Bohlen, haben. Daher ist

ken-schüver, ein Schiffer auf einer Efe, ober auf einem der jest gemeldeten Fahrzeuge. Von schulpen, schieben: weil diese Fahrzeuge oft mit groß sen Stangen muffen fortgestossen, oder geschoben

werden.

lek, Cicheln. Jarel is baar veel Cef: dieß Jahr gibt es viele Sicheln.

in der Groffe eines Schnellkugels, woraus ju ger wiffer Zeit ein Inselt heraus flieget. Gallapfel, galla.

ikerken, Eichhorn. R. Von Efe ober Effer: weit es sich vornemlich in den Eichenwäldern aushält. Dan, Ikhorn, auch Egerne. A. S. Acwern, per Aquern, welches nach dem Junius Gloss.

Goth.

Goth. p. 381. zusammengeset ift aus Ac, Siche, und cwern ober cwyrn (wir sagen Queern) eine Muble: weil dieses Thier die Sicheln, wie in einer Muble, zermalmet.

Ekker, Sichel. E. Acorn. Gr. axudoc. Effern heiß fen auch hier, so wie in Hamb. Die gestrickten eis chelformigen Quaste ober Knoten, welche ehemals an den Kragen oder sonst, jum Zierrath, herab hingen. R.

EREN. (7) f. Aeken unter AAR.

E-KENNIG, e-kennern. f. unter Kenns. Bon. KENNEN.

EKER-NAME, Aftername, Benname, den man einem jum Spott benleget. In Hamb. Oefelname. Etwa von Egge oder Effe, die Schärfe, Schneis de: daher, aus derselbigen Ursache, es einige geben durch Spigname. Andere wollen es von Efel (4) Eckel, herleiten, und sagen Ekel name.

EKERWENDSK. S. OEKERWENDSK.

EKSE, Art. f. unter EGGE.

ELAAT, oder Eel-laat, der auf eine kindische und alberne Weise ungezogen ist, sich gebärdet, sich zieret, sich kälberhastig anstellet. Es wird haupt sächlich von Kindern gesagt. Hr. R. meint, es sen so viel, als egen late, egenlatisch, der ein eis gen Gelate, d. i. Gebärde machet, oder auch, der seinem eigenen Willen überlassen ist. Obgleich diese Ableitung nicht wider die Natur unserer Mundart streitet, da dieß egen (ben Bremen wenigstens) mehrmahls in e zusammen gezogen wird, L. in es will, eigenwillig; so scheint doch das

Wort elaat Rennzeichen bes aufferften Alterthums zu haben. Und wenn man bas gleich folgenbe Gel - banken vergleicht, fo wird man nicht fur no: thig finden, ju fagen, daß egen in e jufammen gezogen fen. Es ift unftreitig jufammengefest von Dem celtischen El, ein anderer, alius, addoc, und Laat. Gelagt, Gestalt, Gebarbe. El findet fich in Diefer Bedeutung in verschiedenen Dialeften. Cod. Arg. aljath, anders wor U. S. el - theodig, auslandisch, fremd, alienigena. E. else, anderst, alias, elsewhere, anderswo, und das deutsche Alfanz. aliena loquens. s. Wachter unter El. ftatt Gelslaat, murbe alfo zu ertennen geben eis nen, ber eine andere Bebarde machet, als ibm von Matur eigen ift.

laatsk, adj. und adv. auf eine ungezogene Beife uns gebardig, geziert. R. Bes nig fo elaatst: ziere bich fo nicht.

EL-DANKEN, heißt dem zufolge, was wir von El, unter Elaat, angeführet haben, eigentlich, an fremde Sachen denken. Und so brauchen wir es auch noch, nicht nur anstatt: in der Zerstreut ung der Gedanken an andere Sachen denken, sont bern auch, in einer solchen Zerstreuung Handlungen ohne Absicht vornehmen. Gedankenlos tant beln. Welches letztere man sonst ausdrückt durch Dankel. spone snien.

LBISCH, albern, abgeschmackt, thorigt. Im ham noverischen.

LDER, 1.) Aeltester, Senior, presbyter. Bogts
Monum.

Monum. ined. T. II. p. 148. et 150. Elber un bat Capittel ber Kerken.

2.) in plur. Aeltern. Bogts Monum. ined. T. II. p. 492.

ELEND, fremd, ausländisch. Bom celt. el, ein and berer, und Land. Dieß ist die erste und ursprünge liche Bedeutung: die andere heutige, miser, ist nur die zwote. s. Frisch in diesem B. und Schikter in Elilente. Jeht ist es ben uns, in dieser Bedeutung, veraltet. Elende Gut, die Nache lassenschaft der verstorbenen Fremdlinge. f. Fund, unter Finden.

Elende-recht, Gastrecht, ein schleuniges und unverlängetes Recht, für Fremde und Erulirende: ein ausserordentlich angeordnetes Gericht, worin alles auf einmahl abgethan wird. Renner unter dem J. 1430. Do nu de Reiser dar och upbrack, und wolde in Ungeren, folgede ohme Hinrich Wasmer nah, verdrieste sick thom lesten recht an den Reiser in einem Wolde, spranck von sinen Perde, grep des Reisers Perdt by den Tohme, und badt umme ein Elenderecht.

Elk, hat vor diesem so viel bedeutet, ale der Hoeutsche Alp. Die alten Deutschen haben die Nachtgespenster überhaupt Elven genannt. s. Frisch und Wachter unter Alp. Wir brauchen es nicht mehr. Davon aber ist noch

Elf-klatte, ein verworrener und verwachsener haar: jopf, der, wenn man mit der Schere durchschneis det, blutet. E. Elf-lock. Weil aus bergleichen Zopfen eine Krankheit entstehen kann, so hat man sie vor Zeiten ben Elven, b. i. gewissen besartie gen unterirdischen Geistern, zugeschrieben. Ben ben Englandern ist das Wort Elf ganz gewöhn: lich. Daß man es auch in Hamburg kenne, ist aus dem Worte Elvenribbe benm R. d. i. ein eis nem Gespenste ahnlicher Mensch, zu ersehen.

Jostandisch. A. S. wlc. Es scheinet zusammen: gezogen zu senn aus El, ein ander, und ik, ich: daß es so viel sagen will, als: ein jeder anderer. Elkeent het sine Wise: ein jeder hat seine eiges ne Mode, oder Gewohnheit. Elk sien Moge: ein jeder nach seinem Geschmack, chacun à son Gout.

fe mit een ander telet, will if wol mit dem Ells bagen groot sogen: sagt man von Speleuten, die wahrscheinlich keine Kinder mit einander erzeuzgen werden. Rab. Maur. Helina, cubitus.

LLERN, Erlen, alnus. A. S. Alr, Aelr und Aelre. E. Alder-tree. Alle Frank. Elira. Ein eben so trügliches, als allgemeines Sprw. ist: Ellern Holt un rode Hare wasset up keinen go; den Grund.

ILLOORN, Holder, Hollunder. A. S. Ellon. E. Elder.

LELT, (n) die Schwiele, callus. Von dem altent Abel, ben dem Vocabul. Theuton. R. s. im Buchst. A. unter Ælt.

LVE, die Elbe.

lver-elvsk, jenseit der Elbe gelegen. De Avers elvsten:

elvsten: die Sinwohner bes Stifts Bremen jew seits der Sibe. Renners Chron. In Schenen und Reinsbergs Chron. werden sie aver de elves schen genannt.

Em, ihm. Bordem ome.

EMELN, (n) eine Art Mulmlein, die für das blosse Auge unsichtbar sind, und das Haupthaar abfressen. Hæmil, curculio. Gl. Ms. ASax. benm Schile ter. In Osnabrück heissen die Blattläuse Ems meln. S.

EMERN, (6) gluende Asche. A. S. semyrian, Asche. E. Embers, und Dan. Emmer, heisse Asche. R. In Osnabr. Aumern und Glumern. S.

EMERKEN, auch Eemken, Ameise, und nach einis gen Dialekten zusammen gezogen, Emse; welchers gestalt es im Froschmeußler gesunden wird. A. S. wemet. E. Emmet. Chytr. Nomencl. Sax. Gempte. Die zwote Bedeutung, die R. untre Ehme, dem Worte giebt, Grille, Heimchen, gilt hier nicht. Dafür sagen und schreiben wir Heemken. Von Stade, in Erläut. der bibl. Wörter, leitet es her von dem Alte Frank. emmig, und emmizig, ämsig.

Mieg - emerken, Mieg - eemken, nennen hier bie Bauern die Ameife: eben fo, wie die Englander Pis-mire. In Osnabr. Mieg amfe. S.

Emmen-streek, (n) ein Zickzack, was hin und her gezogen ist, wellenformig laufe. Von der Gestfalt des deutschen, sonderlich geschriebenen m. Emmen, streke fegen: im Auskehren solche well lenformige Striche machen. De makede luter Emmen,

Emmen: frete up ber Straten ; er taumelte auf ber Gaffe von einer Seite jur andern : pflegt man von einem Trunkenen ju fagen.

Emmer, Emmerken, ein Zuber, Gimer, Rübel, Dielt emmer, Mildfübel. & Ammer.

Lu ist eine nichts bedeutende Erfüllungspartikel, (particula expletiva) die jest nicht mehr gehöret wird, aber in unsern alten Schriften häusig vorskommt. Stat. Brem. 22. heißt es von einer Witwe, die wieder heurathen will: Se en schall nig bis lapen, se en hebbe to voren gedelet mit dren Kindern. In den altern Schriften wurde dieses ausgedruckt: Se ne schallze. — Se ne hebbe ze. Es ist ein Zeichen des Alterthums, wenn dieses Erfüllungswort nicht durch en, sons dern ne, gegeben wird. Die Hollander bedienen sich des en noch häusig. Vergl. Frisch in En.

En, ibn. In den alten Schriften bisweilen one.

Enn, ein. Mi is daar nig all eens bi: mir ist nicht gar wohl daben ju Muthe. Ban een: von eine ander, getrennet, entzwen.

Enen, verenen, vor Zeiten auch enenen, vertragen, vereinigen, zur Eintracht bringen. Stat. vet. de 1303. Art. 2. Dese sestenne scolen life wels dich wesen mit ten Radmannen, und mit ten Oldermannen dessen scele to enenen binnen den naghesten achte Daghen. Sben daselbst: Unde beden malke bi 20 punden, dat se van Bremen nicht ne scheden, ehr (bevor) de Schele vorenenet sp.

Eninge, vor Alters Eneninge, Weteinigung, Bers

trag. In dem eben angeführten Stat. Re cunden oc de Radmanne und de Oldermanne der Eneninghe nicht over en tenn 25. wegen des Vertrags nicht eins werden.

Eens, und Ins, adv. einst, dereinst, einmahl, semel, alquando. Ins, twins, drins: jum ersten, zwepten und dritten Mahl. Dat is man ins, twins, drins: das ist im Augenblick gethan. Auch rusen die Arbeitsleute, benn Heben, Ramsmen, oder ben sonstigen schweren gemeinschaftlichen Arbeiten: haal ins! haal twins! haal drins! und halten damit gleichsam eine Art von Takt oder Tempo, damit aller Kräste in einem Zeitpunkt indgen angestrenget werden. Ins so veel: noch einmahl so viel. Kumt ins de gluklike Tied: — erscheint einst die gluckliche Zeit. — Mit eens: aus einmahl, jugleich.

Een-doont, einerlen, gleiche viel. R.

Enerwegen, irgend wo. R.

ken-volt, einfach, einzeln. Cod. Arg. ainfalth. Ift veraltet: wir sagen jest dafür enkeld. s. twe-volt. Aber wir brauchen es noch für einfältig, dumm. Gen Gen volt: ein einfältiger Mensch. Ende, das leste Stück eines Dinges, und eines Körpers, das Aeusserste. Cod. Arg. Andi. Gen Ende Tau: ein kurzes Stück, oder auch der Rest, eines Seils. Gen Ende Wust: ein Stück. Wurst. Tis een korten Ende vam Jungen: es ist ein kurzer Knüppel vom Jungen. Ene Sake up den regten Ende anvaten: etwas wohl ansangen, und durch die rechten Mittel auss führen.

führen. D'is um enen korten Ende boget: es dauert nicht lange mehr. Ban Ende to Bens de: von Anfang bis zu Ende. Gen Ende vam Duvel: ein boser Mensch.

ndken, ein furzes Stud, fleiner Reft. Een Endfent ... Recht: ein fleiner Reft von einer Kerze.

ver-ende, aufrecht, auf bem Ende in die Sohe ges eichtet. He kan nog nig aver ende wesen; er ist so weit noch nicht genesen, daß er auffer bem Bette fenn, ober steben und geben, kann.

ndels, adv. am Ende. Enen Nagel endels in den Balken flaan: einen Nagel in das ausserste Ende des Balken schlagen, und zwar so, daß der Nagel mit der kange des Balken eine Nichtung hat. Sonst sagt man auch dafür tenst, oder t'enst, welches ebenmässig von Ende herkommt.

tenst, welches ebenmässig von Ende herkommt !ndel-bred, das vordere Brett an einer Schubkarre, !ndel-steen, Eckstein.

inde-butt, oder Ende-purt. f. Purt-ende im Buchst. P.

indigen, eilig, hurtig, schnell. Luther: endelich.
Luc. I. 39. Von Ende: denn was eilig gethan wird, ist bald zu Ende gebracht. Renners Chron.
Und rustede sick gegen de Vremers sehr endisgen. Es ist veraltet.

inder Beintracht, Besonders ein Vergleich zwischen Rath und Burgerschaft zu Bremen. Wir haben zwo solcher Cendragten. Die alte vom Jahr 1433, welche auch die Lafel heißt; und die neue vom Jahr 1534, welche noch die Kraft der Grundgesetze unserer Stadt haben.

Engen,

ENGEN, auch wol Engern, beengen, schmalern, verringern. it. zwingen. Von Enge. Stat. 63. Nemant schall des Stades Wende engen, noch mit Tunen, noch mit Ghaerden, noch mit ninen Dingen: Niemand soll die Gränzen der Bürgerweide schmälern, weder mit Zäunen, noch mit Gärten, noch auf einigt andere Weise. Ostfr. Landr. 1 B. 31 Kap. wollen die Zeugen, nach vorgängiger Ladung, nicht erscheinen, so mach men se dartho mit Poena engen: so mag man sie ben Strafe dazu zwingen.

ENGVAAR, Ingwer. Chytr. Nomencl. Sax. Engever.

ENKE, ein Pferdejunge, Kleinknecht. Im Churs Braunschw. f. Wachter unter Diesem Worte.

Enked. f. Enken.

ENKEL, das Gelenk, der Knochel am Fuß, talus. Man findet auch in einigen Dialekten Anklaus we: gleichwie auch noch ben den Hollandern Enkel und Aenklauwe gebräuchlich ist. A. S. Ancleow. Fr. Enchil. E. Ancle. Es ist ohne zweisel das Verkleinerungswort von dem alten deutschen Anke, welches einen jeden Wirbelknoschen bedeutet: os mobile alteri insertum. Gr.

Enkeld, einzeln, einfach. it. nur allein, blos, tair i

Enken, bisweilen auch, wie in Hamb. Enked, adj. und adv. eigentlich, genau, zuverlässig. If weet idt genau un enken: ich weiß es ganz genau, ganz gewiß. De enkene Lied: die eigene

liche Zeit. If heb't enten beholen: ich habe es punktlich, eigentlich im Gebachmiffe behalten. Dat fan if sv enfen nig seagen: bas tann ich so genau nicht fagen. Dat versteit he so enken mig: er bat feinen gang beutlichen Begriff von ber Sache. Dat weren sine entene Worde: so lauteten genau feine eigene Worte. Oftfr. Landr. 1 B. 99 Kap. Sp. bat nemant entede weet. weme dat sodaene Erffnisse boren mach: so baß niemand eigentlich weiß, wem folche Erbschaft gebühre. Es ift Zweifels ohne mit enfeld einerlen, weil man basjenige eigentlich und gez nau tennet, was man ben einzelnen Stucken tens net. Daber konnen die ftreitigen Enfebe Thaler (f. R. in Enfed.) solche senn, die ben einzelnen Studen geprufet, ausgesuchet, und fur qute, vollgultige erfannt find.

IENSTELL, ein Schwengel vor einem Wagen, in welchem ein einzelnes Pferd ziehet. An einem zwenspännigen Wagen, oder vor welchem mehr Pferde ziehen, sind zwen solcher Genstelle befesti; get an dem Evener, oder dem groffen Hauptsschwengel, der in der Mitte auf der Deichsel liegt.

Enteln, einzeln.

ENTER, ein einjähriges Kalb ober Füllen. Enters fale, ein jähriges Füllen, oder das im zwenten Jahr ist: nicht aber, wie im Idiot. Dithmark. sehet, ein zwenjähriges Jüllen: welches ben uns und in Friesland Twenter oder Twinter heißt. Junius in Gloss. Goth. voce Wintrus, muth:

masset nicht ohne Grund, Enter sen zusammen gezogen aus een Winter (namlich alt); weil die alten nordischen Bolker gewohnt gewesen, die Jahre nach den Wintern, so wie die Tage nach den Nächten, zu zählen. Welche Meinung sehr wiele Bestätigung erhält, aus obigem Worte Twinter, gleichsam twe Winter: welches im Buchst. W. nachzusehen.

nan jum Schein ben gewissen Geschäften brauchet, ober mit durchlausen läßt. Ift auch Soll.

ENTERN heißt ben den Seefahrenden: sich an die feindlichen Schiffe anlegen, und sie ersteigen, harpagare.

Entfermen, erbarmen. f. Fermen.

Entgeltniss. f. unter Geld.

Enthoold, Festigkeit, Unterstüßung. f. unter Holden, halten.

Entlangs, längst oder neben etwas bin, bis zu Ende desselben. s. unter Lang.

potius. Ger een blind Peerd sien Oge liftet:
eine possierliche Formet, wenn man sagen will:
ehe man es sich versiehet: Wolseer: vor diesem,
antehac. In unsern altesten Statuten von
1303. sindet man es ehr geschrieben: Art 2.. ehr
de Schele vorcnenet sp: bevor der Zwist benges
leget ist.

2.) Man findet es als ein Vorwort gebraucht, ans statt vor, ante. In den Stat. Stad. VIII. 1. (Edit. Götting. 1766.) Untgeit ve ein Knecht sineme

sineme Heren mit Motwillen er rechter Lit vor der rechten Zeit. In dem Glossario, welches dieser Ausgade der stadischen Statuten bengefüget ist, wird er und rechter irrig zu einem Worte gemacht, und errecht durch unrecht erkläret.

Eer-benannt, Eer-benomet, vorbenenet. In Docum.

Eer-giltern, vorgestern.

Eer-tiedig und Eer-tieds. f. unter TIED.

En, (n) oder, ist zusammen gezogen aus Edder. St. 43. Er mach he sines nicht hebben: oder kant er seiner nicht habhast werden.

ERDE, Erde. Den Hals vull Gerde hebben: gier ftorben fenn. Im gehäffigen Sinn.

Be-eerdigen, heißt besonders ben den Deicharbeiten, Erde ben einem Siel, oder andern Werke, aus bringen.

Under-eerdske, im Munde des gemeinen Mannes Unner-eerske, Unterirdische, vermeinte ünterirdische dienstbare Geister. Von welchen Hr. Vock im Idiot. Prust. einige Nachricht gibt.

Erden-deel, die Abgabe von landerenen in Fruchten

und Naturalien. f. Was-tinfig.

Ere, Shre. Uut Ere un Dogt wat doon: etwas thun aus keiner Nebenahsicht, sondern um einem andern Shre und Liebe zu erweisen: aus gutem Herzen. Stat. 1. oder Tafel Art. 1. Se mos gen dat to den Eren verantwerden vor Pas weste, Reiser 2c. Stat. 7. De Kinder af handeln, als öhre Ere wiset: den Kindern heraus geben, so viel die Anständigkeit, nach Maakgest dung ihres Vermögens, erfordert.

Eren,

Eren, ebren, honorare.

Unteren, entehren, schanden.

Vereren, verehren, venerari. it. zu Shren bringen. Oftfries. Landr. 1 B. 114 Kap. Welck Man eins fromen Manns Dochter unteret, de schall he weder voreren mit dem Gude, se sp arm eder rufe: wer eines ehrlichen Mannes Tochter schandet, der soll sie wieder zu Shren bringen mit seinem Gute.

Kerachtig, ist veraltet, geehrt, ehrenwerth. Wogt Monum. ined. T. I. p. 575. Mit Aulborde unser erachtigen Modere. Eraftigen, ehren.

Eerbargen, jemandes Chre ju retten, und beffen Ber schimpfung abzuwenden suchen. Bon Ere; Chre; und bargen, bergen, in Sicherheit stellen.

Eren-dadig, ber einem andern mit der That alle Shre und tiebe erweiset, der einem gutlich thut, um ihm Shre zu erzeigen, gutthätig, frengebig, munificus.

Eren-dadigkeit, Gutthatigkeit aus aufrichtigem Ber gen, Gutherzigkeit in ber Absicht einem andern zu ehren.

Eren-woord, eine Nothigung, ober ein Höflichkeites wort, so man nicht von Herzen meint: z. E. wenn man jemand aus blosser Höslichkeit zur Mahlzeit nothiget, und es nicht aufrichtig meinet, so heißt solches ein Eren woord: und wenn der andere eine solche Nothigung ausschläget, so wird das durch (wie man Sprüchwortsweise sagt) Ere bes waret un Kost besparet.

Eerlik, nicht nur, ehrlich; fonbern vor Zeiten auch an ftanbis

Ranbig, ansehnlich, geehrt, honoratus, spectabilis. Die jegige Bedeutung, honestus, ift neu. Daber bas Engl. Earle, ein Graf : eigentlich ein angefebener Mann. Ben ben alten Gothen Tarles, Grafen. Darum fagte Erzb. Johann Robe, benm Menner in ber Brem. Chron. ju ben Ebelleuten, Die ibn falfchlich fur eines Schufters Sobn bielten: Sien Baber ofte Borelbern weren nene Schomakers gewesen : Tunbern aobe ehrlife Lude tho Bremen! d. i. ansehnlis che, spectabiles. So auch Stat. 7. heft de Frome eine Dochter, — ber schall me na erer Arunde rade geven eren Deel, (von der vaterlichen Rachlassenschaft) up dat me se beste eerlicker. beraden moge. In eben diefem Stat. beift es auch: Holt de Frome sick wol und eerlicken na bes Mannes Dobe ic.

kerwerdigen, ehren, preisen. Henr. von Alkmar Ansmerk. zum Rein. de Wos, S. 65. Wolfenb. Ausg. 1711. Alsus leret de Here de ghenstlyfen in den Evangeliv — also schal luchten nuwe kneht vor den Munschen, dat se seen pus we gude Werke, un erwerdughen nuwen Basder, de in deme Hemmel is.

Stadt: bremischen Predigern ohne Unterscheid, jest aber nut noch ben tandpredigern gegeben wird, und entweder so viel sagen will, als Herr, oder Chrwurdiger. Das erste gefällt dem Hrn. Eccard, welcher in Catech. Theot. p. 162. das Wort herleitet von Er, Herr. So viel ift gewiß, daß

ber Litel Ehrn nicht nur ben Geiftlichen, fonbern auch angesehenen Perfonen, weltlichen Standes, gegeben worden. Bleichwie foldergeftalt noch beutiges Tages Fürften, wenn fie an geehrte Der: fonen, ihre Unterthanen, ichreiben, fich nach bem Ranglen: Styl des Titels, Dem Eren, bedienen. "Br. Diecman aber, benm Schilter p. 270. will es lieber von Ere, honor, berleiten. Er führet Dafelbft ben Titel eines feltenen Buches an, wor: aus zu erseben , bag bie Reformatoren biefen Ettel fich gefallen laffen: Grund und Orfate, wors · up Marquard. Schuldory hefft spper Spster Dochter thor Che genamen, beweret borch Ehrn Nie. Umftorp Licentiaten, und Ehrn Mart. Luther, Doct. un der h. Schrifft, 1529. Die darauf folgende Betrachtung bes Brn. Diecmans verdienet bieber gefeget zu merben: Quod si itaque sint, — qui Ecclesiæ ministris ea propter insultent, et minorem ipsis deberi honorem, quam officali politico, aut prætori alicui pagano, cenfeant, quod in literarum inscriptionibus honorumque præfationibus non insigniantur nomine Herr, sed Err, næ illi meram et crassam ruditatem suam produnt. — Waltherum quoque Centur, misc. theol. p. 668. hodiernam pseudopolitulorum confuetudinem appellasse nollem, quod in literarum inscriptionibus verbi ministros non falutant herr, sed Er, vel Err, vel Ehr.

ERREN, verschlimmern. f. unter Arg. Erren, irren, errare. E. err. Fr. errer.

leiten, auf einen Jerthum bringen. Menner ben bem J. 1562. Dardorch, leider! vele in dusser Stadt der maten averilet und och vorerret, dat de Rhat velemehr eint christlich Mitlident mit densulven gehat.

2.) neut. in die Irre geben, auf Abwege gerathen. Irdoom, Irrihum, Irrung. Renner im J. 1555. Dr. Albert Hardenberg erboht sich, so enn de Universität zu Wittenbergh jeniges Erdomes averwisen wurde, dat he den apendtlich weds berropen, edder sich des Predigens entholden

molde.

Eringe, Erringe, Jrrung. Renner. Erpel, ein Aenterich, anas mas. Im Wolfenb. Erf-exe, f. Exe.

Rab. Maur. Ars, wie unfer Pobel es auch bissweilen noch ausbrückt. Mit diesem unansehnlischen Theil unsers Leibes macht der gemeine Mann sehr viele Redensarten und Sprüchwörter. Rabat einige angeführet. Hier sind noch andere. In, oder der den Eers tomet wesen: sehr verlegen sem. Up den Eers hangen: auf den Kleiberpus verwenden. Loop to, so schimmelt di de Eers nig: ist eine scherzhafte Ausmunterung zum hurtig gen kaufen. Sitt up den Eers zuschungen die dopt daar kene Muus in: sie stille, so begegnet dir nichtsübels. He ist em dor den Eers tagen: er hat sich so betiebt ben ihm gemacht, das er ohne ihn nicht zurechte kommen kann. Den Eers to knie

pen: sterben, die Seele ausblasen. Gen sittend Gers kan veel bedenken: ben dem Seillesigen, oder ben einer stillen Urbeit; die man im Sigen verrichtet, lausen einem viele Gedanken durch den Kopf. Wat is't good, dat di de Gers nog faste sitt, sagt man zu einem Nachlässigen, der alles verlieret, oder vergist. Ninen sittenden Gers hebben: nicht lange stille sigen können.

Aver-eers, rudlings, a tergo. Aver-eers in ben Staat kamen: von geringem Stande ploklich in einem hohern kommen, daß einet selbst nicht weiß, wie. He is Aver-eers in den Staat kamen, sagt man beswegen vornemlich auch von einem Menschen, der sich in seinem erhöheten Stande nicht zu schieden weiß.

Apen-eers. s. im Buchst. A.

Bik-eers, die Verletzung der Haut am Gefässe, die durch das Reiten verurfachet worden, der Wolf, intertrigo. Sonst auch, wie in Hamburg, Vif, steert.

Blek-eers, der nackte Poder. S. unter Biennen.
Dik-eersed, adj. mit einem breiten hintern. 3. E.
Ene dit eersede Brou, heißt eine Frauenspers
son, die viele Rocke angezogen hat. Das Gegenstheil ist

Dunn-eersed, mit einem schmalen hintern.

Drei-eersen, aus Hofart im Geben ben Hintern bre ben. R.

Drei-eers, subst. der einen solchen hofartigen und af fektirten Bang bat. Dreis eersed, adj.

Eers-bellen, nates. f. Bellen und Billen.

Eers-

ers-drekel, '(n) ein kleiner unansehnlicher Junge, oder Mädchen. Man brauchet es, als ein Schelswort. Drekel ist das Verkleinerungswort von Drek.

ers-gat, eben bas, was Eers. Sigentlich foramen podicis. Bertagen Gers gat: ein verzärteltes eigenwilliges Kind.

ers-karn, Arschlerbe. He geit een Streef in be Rigte, as be Luus aver be Gers karn, sage man im Scherz von einem, der, um einige wenige Schritte in die Richte zu gehen, einen schlimmen Weg wahlet. Ausger dem heißt ein gewisses kleines und enges Gaschen albier be Gers farn.

ers-kruper, eine Eidere.

ers-vull, Schläge mit der Ruthe por dem hintern. Een Gers vull geven: mit der Ruthe hauen, die Ruthe geben.

lurk-eersen, niederhucken. f. HURKE.

nach ift.

urt-eersen, mit dem Hintern weg schieben, fort

uk-eerfen, nicht stille sigen, von einer Stelle jur andern rucken. R.

lap-eersed, adj. eben das, was duns eersed, von einer Frauensperson, die wenige oder dumie Rotse et angezogen hat, sagt man: De Rokke hanget eer so-slaps eersed um to.

auf den Boden stoffen, oder fallen laffen. R. In Chytr. Nomenclat. Sax. beißt Bot e eersen,

TO STATE

wenn man einen jur Strafe mit bem Steif ger ben Mastbaum ftoffet.

Stut-eers, ein bergleichen Stoff.

Vergetern-eers, ein nachlaffiger Menfc, ber lei etwas vergiffet: ber ( wie man ju fagen pfleg ben hintern mit ju nehmen vergeffen murbe, me er nicht fest faffe.

Wipp-eersen, beist eben bas, mas Ruk-eersen.

ERSTEDIJE, für Arznen, Ift veraltet.

ERTZE findet man beståndig benm Renner, für Erzbisch liche Burde, ober Ginmeibung jum Erzbifchof, b pallium. 3. E. vom Erzb. Gifelbert : 11 frea van ohme de Erpe, (namlich vom Pa Gregorius X.) de Regalia entfing he va Renser Roleff.

Ertz - hövet - karke, erzbischofliche Kathebralfirch Metropolitankirche. Renner unter dem 3. 137 Men schrifft de Karke tho U. L. F. in Hai borg von ein schlicht Collegium, unde de Rc fen tho Bremen vor ein Erphovetkarke av de Provincien.

Ertz-hövet-ftadt, die Sauptftadt in einem Ergftif woselbst der Erzbischof seinen Sig, oder feine & thedralkirche bat. Muf einer Tagfahrt, ober Wi fammlung ber Sanfe: Stadte zu Lubed, fagte t Worthalter, ber lubedifche Burgermeifter Saci Pletfaum, jum bremifchen Burgermeifter Di colous hemeling, daß diefer in Abmefenheit d collnischen Deputirten ben Vortritt nehmen mo te: Wen be von Collen hir nicht sind, hort idt alle Tidt den von Bremen. Wen! Colli Collen und Bremen sind unse Erzhovetstede in der dudschen Benfe. Renner unter bem I.

1372

EVEN LARVEN.

SE, (4) 1.) Schmiede: Effe, ustrina.

2.) Der unterfte Rand eines Strobbachs, Dachtraus fe. f. DESE.

Ning, worin ein haken fasset. Es ist vielleicht das Verkleinerungswort, ein kleines S. von der Figur, die ein solcher Ring hat. R. aber schreibt es Deseken, für Degekken, als wenn es das Verkleinerungswort von Oge, Auge, ware. Wachter hingegen leitet es ab von Dor. Cod. Arg. Auso. Haken un Seeken: die Ringe mit ihren haken, welche in den Rleidern seit genähet werden, und vermittelst welcher dieselben zugehatet werden. E. Hook and Eyes. Haken un Cesken spinnen: schlechtes, und vom übermässigen Drehen zusammenlausendes Garn spinnen.

SELS-OREN, Falten, Die man jum Zeichen in ben Blattern ber Bucher schlägt, ober die aus Unachte famteit barin gemachet werden.

sk, eine Schachtel. f. Æsk.

se muß auch ben uns vor diesem ein Feld, Flur, eben Feld, bedeutet haben, wie sich wahrscheinlich schliesen läßt aus dem Namen Katten, Eff, den eine alte Schanze vor Bremen ausser dem Bunten Thore hat, wegen der flachen Felder, die in der ganzen Gegend sind. Esch, Asch, Oesch heisten benm Frisch und Schilter campestria loca, campi

campi in arva perennia exculti. f. Strebim.

ESKEN, 1.) das Uf im Karten : und Würfelspie Ema von ic, ein. porac, ein Ginfache E. Ace.

2.) bas fleinfte Gewicht ben ber Goldmage.

Esken-söker, ein karger Filz. s. Näsken-söke. Esken, Eschen, H. eischen. Schw. äskia. A Frank. eiskon. 1.) heischen, forbern, begehre Stat. 7. Heft ene Brouwe enen Sone, de sinen Jaren kamen is, unde eskede denn sine Deel Gudes und Erves ic. Nach Stat I sollen die Vormunder den nächsten Verwande ihrer Pupillen jährlich einmahl Rechenschaft abl gen, ofte de Vrunde dat van enen esker wenn die Freunde solches von ihnen begehren.

2.) erforbern, erheischen.

3.) vorsordern, vorladen. So heißt es ben di Blutsoder Nothgericht: So este if dy N. f dinen Nahmen, Thonahmen und sülvest He, dat du dine Unschuld wo Recht vorbrigest, und dy vordedigest. Assert. libert. R. ]
Brem. p. 701.

To eschen, fordern, daß einer etwas thun solle: a fordern, jumuthen. Stat. Stad. V. 22. und 7 11. enem Borgen to eschen: verlangen, de einer Burgen stelle.

Voreschen, erforschen, erfahren. f. VREESKEN. Er, Het, idt, (wie es verschiebentlich geschriebe und ausgesprochen wird) ist bas neutr. von bei Fürworte De, Se, Et, ober Ibt, er, sie es. Cod. Arg. Ita. A. S. hit. Het fagen auch bie Nieberlander. It ist ben uns das gebrauche lichfte. Ale Frant. hiz, iz.

ten bestimmet ist, it. ein Gerichtstag. Von Dag, Tag, und et, welches in der Zusammens setzung mit dem latein, re übereinkommt. Etdag ist also dies vel terminus justo tempore recurrens. Vergl. unten ETMAAL. Stat. Stadens. I. 10. (Edit. Götting. 1766.) Wert einen Man, ne Erve to Pande geset — that scal he upbes den dhre Etdage. Eben das. VII. 3. 4. wird es Ethdag geschrieben, und bezeichnet vielleicht einen Tag, an welchem jemand einen Sid schworen soll.

LTEN, essen. Bon bem uralten Stammwort at, edere und esca. Cod. Arg. und U. S. etan. E. eat. Gr. idw, edo. Davon kommt freten, fressen, aus ver eten: wie im Buchst. F. unter FRETEN bemerket wird. Partic. Geten, statt geeten, ges gessen. De nig geten het, dem plegt nig to hungern: ignoti nulla cupido: was einer nicht kennet, darnach hat er kein Verlangen. Dak Etend, das Essen, die Speise.

Etelik, Eetlik, egbar, was fich effen tagt. Eetlike Spife: gute Roft, Die nicht zu verachten ift.

Etel-ware, Eswaaren, Lebensmittel, edulia, ciba-

Etung, Ettung, 1.) Beköstigung, Futterung, Aets jung. Ord. 56. De schall em geven sine Pens ninge, dar idt vor stundt (wosür das Pserd versehet war) unde de Ettinge.

æ

2.) eine Wiese, Weibeland. Auch Ettland.

Etten. f. unter bem nachstfolgenden Et-groon.

Fretten. s. eben das. Es sind bende frequentativa von eten und freten.

Et-fenne, Weideland. f. FENNE.

Et-groon, Grummet, Gras, welches jum andern Mahl gemabet merben tann. it. Beu, welches jum andern Dabl auf berfelben Biefe gewonnen ist, fœnum cordum et serotinum. Botter nennet man bie Butter, welche im letten Theil des Sommers gemachet wird, wann die Rube auf ben Wiefen bas Grummet abfreffen. Es kommt dieß Wort ber von eten, effen, weil folches Gras gemeiniglich, befonders wenn es nicht gar boch machft, vom Bieb abgefreffen wird. Daber fagt man auch bier zu lande von den Wie fen und Grummet: Studen, wenn fie nicht gemat bet werden, man laffe fie etten ober fretten, b. i. abfreffen, abgrafen vom Bieb. Auch im flan: brifchen und friesischen fagt man ettell, bas Bieb grafen laffen: baber Ettinge, Die Megung über: baupt, besonders auch Wiefen, pascua. lian: voce Etten. Groon ift befannter Maffen eine Biefe. Die Sollander fagen auch Eetgroen.

ET-MAAL. Ein Wort, dessen sich die Schiffer bedie nen, die zwölsstündige Zeit der Ebbe und Flut an zu deuten. R. Es hat wol nichts gemein mit dem alten Edesmihil, akquanto, aliquantulum, welches sich benn Kero sindet: Eddesmihhel, aliquatenus. Aber desto mehr mit Itmalentag benn Tatian, welches Wort zwar daselbst einen jährlis

den Resttag bedeutet, aber überhaupt tempus per vices recurrens beseichnet. Bom Goth. in Cod. Arg. Mel, Die Beit, und it oder et, welches in ber Zusammensehung die Rraft bes lateinischen re bat. Vid. Palthen. in Schilteri Gloss, p. 497. Unfere Bauern aber versteben durch Etmaal einen Zeitraum, worin man die Mablteit einnehe men tann, ein Stundchen: von eten, effen. G. Kilian. Dufflæus in h. v. In dem Offr. Landr. 3 3. 81 Rap. bedeutet Etmaal eine Zeit von 24 Stunden, ober Lag und Macht: Man ein Mann so hoch angefochten wert, bat he licht in fin Quade (Roth, Unflat, in einigen Munde arten Raat) bat is, in fine Ruelniffe. Dach unde Nacht offte ein Ettmael, is be Boete is Schilling. In dem uralten Embfer landr. aber, welches Br. von Wicht in einer Unm. ben obiger Stelle anführet, nur 12 Stunde. Huerfar en mon werth olfa fir onfluchten, thet hi lidze inna fine fulnisse dey anda nacht, jestha tua Etmelde: Tag und Racht, ober zwen Cte maal.

Eced. H. Edick und Eeck. 361. Edik. Schw. Ættikia.

Benm Otfr. Eitar, pus, ulcus. Es mochte wol Aetter geschrieben werden muffen. Im A. S. ætter und ater Gift. Es stehet in Verwandte schaft mit Adder, Natter, Otter; wie im Buchst. A. unter diesem Worte bemerket ist.

Etterling, die Erstgeburt der Hunde, ein junger Hund vom ersten Wurfe. it. ein Mensch, der in der arg: sten Unreinigkeit erzeuget ist. it. ein gistiger, boshastiger Mensch. Man halt dafür, daß der Biß einnes solchen Hundes giftig sen, und daß die Wun; de nicht leicht heile. Wir haben hier das possir: liche Wiegenlied:

Slaap, Kindfen, flaap. Dien Vader is een Aap, Dine Moder is een Etterling. Slaap, du verwesseld Horenfind.

Evangilgen sagt der gemeine Mann, statt Evange lien. Idt sunt nig luter Evanjilgen, wat he segt: es ist nicht alles Wahrheit, was er sagt, man muß ihm nicht in allem glauben.

Evel, übel. f. OEVEL.

EVEN, (n) hat alle Bebeutungen des Hochbeutschen Seben. s. oben Effen. Die Hollander sagen auch essen und even. E. even. A. S. esen. Goth. idn. Ene evene Tall: eine gerade Zahl, numerus rotundus. Even just! das war getroffen! ironice. Dat kan di even veel doon; das kann dir gleiche viel gelten. Even maken: richtig machen, bezahlen. He het veel even to maken: er hat viele Schulden zu bezahlen.

Evenen, eben machen.

Verevenen und Vereffenen, heißt eben basselbe. Im gleichen im uneigentlichen Sinn, zur Richtigkeit bringen, aus der Verwirrung sehen. Den Versschill vereffenen; den Zwiespalt beplegen, dirimere

mere litem. Sit verevetten: fich unter einans ber vergleichen.

vener, der groffe hauptschwengel am Wagen, der vermittelst eines groffen etsernen beweglichen Nagels an der Deichsel befestiget ift, und an deffen benden Enden zween kleinere Schwengel (Genstelle genannt), für jedes Pferd einer, hangen. Er wird so genannt, weil er benm Anziehen der Pferde im Gleichgewichte senn muß.

ven-bördig, mit dem Boord, oder oberften Rande gleich. Even bordig vull: bis an den Rand angefüllet, gestrichen voll.

ven-draderig. f. unter DRAAD.

ven-dragtig, was gleich und eben fortgehet, egal, uno tenore procedens. Een evendragtigen Weg: ein Weg, der nicht hockerig ist. Even, dragtigen Tritt: ein Schritt, der weder schnelzter noch langsamer wird, als im Ansang. Even, dragtig rien: beständig in einem und demselben Schritt reiten.

ren-mate, 1.) fubst. Ebenmans, Gleichgewicht.

2.) adject. mittelmäffig. Even mate Lue: teu; te vom Mittelstande. Gen even maten Burs: - ein Bursche von mittelmäffiger Gröffe. it. ber in ben ersten Junglingsjahren ift.

3.) adverb. mittelmässig, so bin. Even s mate wat! fein gemach! nicht so ungestüm. L'is man so wat even smate mit em: es ist nur so mittels mässig mit ihm beschaffen.

en-minsk, Debenmensch, Nachster.

en-tallig, von gleicher Anzahl, it. was eine gerabe X 3 Bahl

Bahl hat. De Stemmen funt even stallig: die Bahlstimmen find gleich getheilet.

EVENTUR, Sbentheuer, Zufall. Auch Aventur. Renner vom Erzb. Gifelbert: Datfulve Glude und Eventur lachede Gifelberto tho, wente he wass gluckhaftig all sin leventland.

Mis-aventur, unglücklicher Zufall. Oftfr. Landr. 18.
110 Kap. So jenich Brant schege in ein Dorp of Stadt, nich mit Willen eder Vorsssate, dan dorch Versument, eder by Missapentuer 2c.

Eventuren, 1.) wagen, einen Versuch magen, probiren. f. benm R.

2.) Idt eventurt, mi: mir begegnet der Zufall, ich habe den ungefehren, unvermutheten Vorfall. Rein. de Vos, 1 3. 6 Kap.

He lach dar bynnen un lurde, (lauerte) Un dachte, wan my dyt eventurde, Dat ich den Baren betalde desse Wort z.

Even, (s) oder vielleicht richtiger Oever. 1.) ein Ufer.

2.) eine Art platter Fahrzeuge, die an einem großen hangen. Jedoch dieß wird mit einem e geschries ben, in dem Tractat von der Averen, welchen Frisch Th. 1. S. 234. auf der 2ten Spalte, aus subret.

EVER, (n) Eber.

EVERD, (4) Cherhard.

EVERN, Inevern, (6) fressen, um sich fressen, tief eine fressen. Es wird vom Siter in einem Geschwür, oder in einer Wunde gebraucht. Von dem versalteten

alketen Efer, beissend scharf. Hr. Frisch, unter dem W. Eifer, subret die Stelle aus dem Matthesius in Sarept. an: Das suffe Wasser auf eferer Asche nimmt derselben Scharfe und Efrigkeit an sich, und wird desto efere und scharfere Lauge.

WELIK, ein jechlicher. In Docum.

will, e-wille, eigensinnig, halsstarrig. So pfles gen unsere Bauern dieß verstümmelte Wort ans statt egenswillig, oder eenswillig, vornemlich vom Vieh, zu gebrauchen. Z. E. von einer Kuh, die benm Melken, oder wenn man ihr was eins giebt, nicht stille stehen will, heißt es: De Ko is so ewille, oder: hat is ene ewillige Ko.

E, Art. f. Ekse unter EGGE.

Se, Erf-exe, sind solche Eigenthumer liegender Grunde, die ihre Guter auf ihre Nachkommen dergestalt sorterben, daß sie Niemands Consens dazu gebrauchen, auch von Niemand als Meier angesehen werden können. Herzogth. Brem. und Berd. 4 Samml. S. 316. Es ist etwa von Erhe Art, behm Frisch unter Art, welches, in seiner eigentlichen und eingeschränkten Bedeutung, nicht nur das Recht Holz zu fällen, sondern auch condominum faltus, dem solches Recht erhlich zuster het, bedeutet. S. Excerpta Meierian. in Leibn. Collect. Etym. P. II. p. 288. seqq.

l-exe, Boll-exe bedeutet 1.) in den schwedischen oder gothischen Landern, eine groffe Urt ben ben Meierhofen, die zum Zeichen oder Beweis dienet, daß man baselbst das Recht in den Waldern Holz

zu hauen, oder bas Erberen Recht, habe. Bon Boll, prædium. S. Excerpta Meier. am an geführten Orte, S. 292. Vergl. Budkl.

2.) Streitart. Rein. de Wos 2 B. 3 Kap. Maket rede al dat gn mogen, Wint puweme Harnsche, Spete un Bog ghen,

Mot Donrebussen, Pollegen un Barben, Soll Poll; ere hier etwa von Polle, Kopf, senn; weil mit den Streitarten die Köpfe der Fein de gespalten wurden?

## F.

find viele Worter in unferer Munbart, woben man unmöglich unterscheiden tann, ob fie eigent lich mit einem R. ober B. anfangen follen, ober vielmehr, ben welchen es gleichgultig ift: indem ein und daffelbe Wort in den verwandten Dialekten oft verschiedentlich geschrieben wird. Ja, diefes bemerket man auch in ben verschiedenen Sandschriften in um ferm Dialekt. Go findet man j. B. fangen, capere, bald mit einem &, bald mit einem V geschrier Um also alle Verwirrung zu vermeiden, und fo wol mir bas oftere Machweisen von einem Buch: staben auf ben andern, als auch bem Lefer die Mus be bes Machschlagens ju ersparen, wird es nicht uns gefägt fenn, Die Worter mit & und W burch einans Dagegen wird in Diesem Worterbur Der ju mengen. фŧ

che bas 11 vom B getrennet. Die Gewohnheit; Diefe benden Buchstaben, deren ber eine ein Selbstauter, ber andere ein Mitlauter ift, unter einandet ju mengen, ift mir allezeit seltsam vorgekommen.

ADE, abgeschmackt: wird eigentlich von Speise und Trank gebraucht, insipidus. Uneigentlich, läppisch, albern, thörigt. Fr. fade und fat. Jei doch verwandte Wörter in andern Sprachen, als E. to fade, verwelken, vergehen, kraftlos wer: den: H. vaddig, well: und selbst das latein. squus, lassen vermuthen, daß wir dieß Wort nicht von den Franzosen übernommen haben, sondern daß es eines ältern, vielleicht celtischen, Ursprungs sen.

VADE, eine Wase, besonders des Vaters Schwester. Der Mutter Schwester hieß Mödder. Ben uns sind bende Benennungen nicht mehr im Gebrausche. Stat. Stad. II. 12. (Ed. Gotting. 1766.) De Om ofte dhe Veddere, ofte dhe Vadhe, ofte de Moddere. Etwa von Vader, gleichwie Mödder von Moder.

FADEM, Faem, 1.) ein Faben, filum.

2.) ein Klafter: im Holzmessen, seche Fuß hoch, und seche Fuß breit. R. A. S. Fæthm. E. Fathom. H. Vadem, Vaam. Ben den A. S. ist auch das Zeitwort fædmian, mit benden auss gestreckten Urmen befassen.

X 5

Faem-holt,

Faem-holt, Brennholz, bas ben Klaftern verkauft wird.

Faem-scherig, kahl, abgetragen, da man gleichsam ben Faben sehen kann, nachdem die Wolle abge schabet ist, oder, da der Faden burch das Schaben verlegt und zerriffen ist. Man hort es sonder: lich im Hannoverischen.

VADER, Bater. Daber ift durch Zusammenziehung Vaar, welches doch nur noch ben ben Bauern gebräuch: lich ist. Wie dieselbe nun den Großvater Grote; waar nennen, so heissen sie zum Unterscheid ben eigentlichen Bater Lutje, vaar.

Vaartjen, das Verkleinerungswort. Aartjen van't Vaartjen: ein Kind, das dem Vater nachartet, sonderlich in bosen Eigenschaften. Von einer Tochter, die der Mutter gleich ist, heißt es Oorts jen van't Moortjen: mali corvi malum ovum.

Vadder, Vadderske, Gevatter, Gevatterinn. R. Babber staan: als Gevatter ben der Taufe ste hen. De drudde Deel vam Kinde slegtet na den Badder, sagt man im Sprw. der britte Theil des Kindes artet dem Gevatter nach.

Vadder-breef, Gevatternbrief. Aus Scherz nennet man auch so einen jeden etwas groß zusammen ges legten Brief. R.

Vadder-penning, das Pathengeschent. R. Im Han: nov. Vadderns knutte. s. Knutten.

Vadderschup, Gevatterschaft. R.

Vadder-fnak, eine Unterredung von Kleinigkeiten, ein Weibergewäsche. R. Enen langen Babbers fnak

fnat holen: in einer Unterredung von nichtsmurs bigen Rleinigfeiten fein Ende finden tonnen.

tungen, worin dieß Wort in alten Zeiten genome men ist, und jum Theil noch genommen wird, sindet man in den Glossaries German. der Hrn. Wachter und Haltaus. Hier nennet man jest noch so eine unteroberkeitliche Verson, oder auch den Gerichtsdiener auf den Dorfern. Is daar teen Bagd im Dorpe? psiegt man zu fragen ben einem rasenden karmen der Kinder, und ander rer keute, wenn man sie zum Stillschweigen bringen will. Underspagd, Untervogt.

gden, verb. auf eine anmaßliche Weise befehlen, meistern. Beel to vagden hebben: viel zu meis

ftern haben.

ik-vagd, ein anmaßlicher Auffeher, 3. B. über Kinber, ber ben Kleinigkeiten stets meistert, und bie Untergebene harter behandelt, als sich geziemetit. einer, ber gern etwas überträgt, um einem eine Tracht Schläge zu bereiten. Von puffen, klopfen, schlagen.

ik-vagden, fich ein ungeziemendes ftrafendes Unfe

ben anmaffen.

gedije, Wogten. Auch dieses Wort hatte in den mitlern Zeiten mancherlen Bedeutungen, welche Haltaus aufjählet. In den lateinischen Urkunden, heißt es advocatia, woraus vermuthlich das deutsche Wort entstanden ist. Besonders komme es in den bremischen Urkunden häusig vor, für: die Sinkunste eines Bogts, Schirmvogts, Verwei sers ic. Bogtzins, der auf den ländern hasteie. Unter vielen andern sinden sich in Bogts Monum, ined. rerum Brem. T. II. p. 379. Giselberti Archiep. Brem. diploma, quo consirmat Claustro in Hilgenrode advocatiam (unius terræ, wie es in dem Diplom selbst heisset) in Kerkhuchtingen. A. 1298. Und p. 410. Giselberti Charta, qua consirmat, silios Lippoldi, dicti Monech, vendidisse Abbati de Lucka Advocatiam (duorum quadrantum et dimidii, von 2½ Viertes landes) in Tedenevere pro uno quadrante in Rokwinkele. A. 1305. Sieht auch das gleich solgende

Voget-schatt, Bogtsins, Bogtsteuer. In Bogts
Monum. ined. T. II. p. 478. und 482. Wh
Otto — Greve to Delmenhorst bekennet —
bat wn — hebbet verkoft und laten vor 9
Brm. — unse Bogedeije, de wn hebbet an
einen vertel Landes to den Gronlande, de
wandages Knoken gewesen hebde, mit dem
Bogetschatte, als alle Jahr eine halve Mark
Geldes u. T. I. p. 157. Protestamur, quod
possemus censum, qui vocatur Vogelschatt
(vielleicht Vogetschatt, wie Hr. Haltaus will,
unter Vogt-Schatz) cujus medietatem ut. ab
ipsis, licet ipsorum litonibus — petere.

VAGEL, Vogel. Wagel van ener Feddern fleget geern to Hope: gleich und gleich gesellet sich gern. De Vagel, de frou singet, den fretet des Avends de Ratten: die Vogel, welche früh singen, werden des Abends von Kaken gefressen: die Froligkeit der Kinder, wann sie fruh Mors gens lustig sind, pflegt sich in Betrübniß zu vers wandeln. If hebbe daar al enen Bagel van singen horet: mir ist schon etwas davon zu Obs ren gekommen.

ogel-schatt, wird wol Woget, schatt heissen muße fen, wie unter diesem Worte bemerket ist. Uns terbessen merket Hr. Vogt l. c. an, daß in andern codicibus Wogel, scherf gelesen werde. Aber dieß könnte auch Woget, scherf heissen sollen.

- ten Schlummer anzudeuten, wenn man oft ein: schläft, und gleich wieder erwachet. Und so sieht man die Verwandtschaft dieses Worts, nicht nur mit dem alten fakon, schlummern, und Fakinga, der Schlummer, in den Gloss. Lips. sondern auch mit unserm waken, wachen. Vielleicht gehöret auch hier her das solgende vaken, oft. Den Vaak in den Ogen krigen: ansangen einzusschlummern, schläftig werden. Die Hollander has ben dies Wort auch. Wir brauchen auch an dessen Statt Wenk.
- an, ein Fach. it. der Zwischenraum, der ledig gemachte Plat in einer Reihe Sachen. A. S. Fæc.
  Een good Fak uutsoren: was rechtes ben einer Arbeit beschicken. it. eine brave tücke machen, z. B. in einer Schüssel voll Speise. Besonders heissen Fakke die Abtheilungen eines Hauses.
  Dat Huns in Dak un Fak underholden: das Haus in gutem wohnbaren Stande erhalten. Herz zogth. Brem. und Verd. 5 Samml. S. 141. een

ŧ.

Huus van soll Backen: und S. 143. domus habens sex distinctiones, proprie Bake: ein Haus von 6 Abtheilungen, von 6 Spann, oder Paar Sparren.

Vuer-fak, bas Sach, bie Abtheilung im Sauerhauft, in welcher ber Feuerheerd ift. Wenn ber Deite verbirbt, gehoret biefes bem Gutsherrn.

VAKEN, adv. oft. Lutjet un vaken drinken: oft trinken, aber nur wenig jur Zeit. Bom celt. ffaig, vice. Leibn. Collect. Etym. P. I. p. 119.

FARREIEN. Herum fakkeien: herum laufen, schwarimen. R. Es ist verwandt mit wakkeln. A. S. waggen. Schw. hweka. Benm Verel. ist Hvik, Unbeständigkeit. Lat. vagari.

Fakkeln, ist ein Wort von besonderer Bedeutung. Es ist ohne Zweifel ein und dasselbe mit faggeln benm S. allerhand Ausstüchte suchen. it. suchstschwänzen. Mit wakkeln kommt es ziemlich über ein, sowol in der Bedeutung, als den Buchstaben. He fakkelt nig, wenn he wach ward: er ist ein gefährlicher Mensch, man muß sich für ihn in Acht nehmen, wenn er aufgebracht ist. Nach der eigentlichen Bedeutung: er braucht keine glav te Worte, macht nicht viel Umstände. Daar is nig mit to fakkeln: es ist nicht damit zu scherzen, man muß behutsam damit umgehen.

FAKSEN, lose Streiche, Ranke, Blendwerk, wodurch man andere zu hintergehen, oder sich zu retten swie chet. Ohne Zweisel von facere. Maak man nig vele Faksen: mache nur nicht viele Umstände. Man sagt auch Fiks, faks maken. Auch die Hole länder

tänder haben die Worter sikfakken, Fikfakkery, so eitele und lose Händel bedeutet. Fygsag ist ein altes britannisches Wort, und heißt verworz ren, confuse: benm Vorhorn. Im Hannov. ist Fiffakter, ein unbeständiger Mensch, ein Windsbeutel.

Sarbe verloren hat. A. S. falu, fealo, fealw, falewe. S. Wachter. Bagl uut seen: blaß, erdfärbig im Gesichte senn. S. das folg. Vals.

2.) abgenüßt, abgetragen, tahl. Wird von Kleis bern gebraucht: welche, wann sie tahl werden, auch die Farbe verlieren.

uus-vaal, Mausfärbig, schwarzgrau. A. S. musfealu.

als, Fals, das verdorrete Gras, welches den Winster durch gestanden. Bon der falben Farbe. U. S. wealowian, verwelken, verdorren. Dieses aber macht sich sichtbar durch den Verlust der grüsnen Farbe. In eben diesem Simm sindet man auch das deutsche welwen und valwen, benm Wachter in Falb. Gottfr. von Nisen benm Gok

Mu siht man aber die Heibe val:

Ru siht man valwen grünen Walt. b. i. Run sieht man wieder die heide falb: nun sieht man den grünen Wald seine Farbe verwan; deln, oder verwelken. Aus allem diesen ist sichtbar, daß obiges Baal, alt: sächs. falu, fealw, das Stammwort von welk, welken ist: welches ben; läusig bemerket zu werden verdienet.

FAAL,

FAAL, Mels-faal, Misthaufe, ber Ort, wo der Mist aus den Ställen jusammen geworfen wird. Eis nige sprechen Faalt. Vermuthlich von Vaal, falb, wegen der Farbe des Mists. Wenn de Haan up sinen Mess, faal is, so kraiet he: in seinem eigenen Hause hat einer die meiste Freymuthigkeit zu reden, oder einem andern die Wahr heit zu sagen.

Plaggen-faal, ein Saufe auf einander gelegter, und schichtenweise mit Mift vermengter Plaggen, ober

Erdichollen, jur Dungung des Acters.

FALBALA, ist ein franz. Wort, ein Kranz, ber zum Zierath unten an einem Weiberrock, oder sonst wo, gesehet wird, ein kraus aufgezogener Umlauf an einer Gordine.

VALE, ein Rullen, pullus, mudoc. Ben biesem Worte findet fich eine groffe Uebereinstimmung in verschiedenen Sprachen. G. Wachter in Fullin. Wir bemerken nur baraus bie Achnlichkeit mit dem celtischen Ebol. Ebewl: und die annehmliche Ableitung , welche Diefer fleißige Sprachforscher angibt, von fallen, geboren merben. De flattrigen Valen gevet de besten Veerde: Die nachläffigsten in ihrer Jugend (vornemlich, was die Rleidung betrift) tonnen die ordentlich ften Leute werden, wann fie ju Jahren tommen. De het enen Valen uptagen, be em vor be-Schene fleit: wird gesagt von einem vergartel ten Sohne, ber dem Bater bernach lauter Berg leid erwecket. Singft pale, ein Bengfifullen. Moor = pale. Mutterfullen.

Hies-vale.

ies-vale. So nennen die kleinen Kinder ein Fule len : gleichwie ein Pferd Do-peerd beiffet. Dies. Dies! ist das Wort, womit man die Pferde lot fet, und ihnen liebfofet.

og-vale, f. unter TEEN.

alen, verb. Fallen werfen. Gen valend Peerb: eis ne Stute, die geworfen bat, die ba fauget. Dat is up dinen Mess nia valet: du bist nicht ehr lich baran gefommen; oder auch insgemein: bas haft du nicht von dir felbst, sondern von einem anbern.

alen-furt, eine Urt Bebackenes, womit bas gemeine Bolf sich etwas zu gute thut. Gine kleinere und beffere Urt nennet man Runnen furt.

oll; trachtig: wird nur von Stuten gebrauchet. Das ber man es auch füglicher von Balen berleiten, als für voll, plenus, nehmen tann. Ene volle Mare: eine trachtige Stute. De Mare is will: Die Stute ift trachtig.

ALGE, Felge, absis, curvatura rotæ. Sen ben 21. S. hieß Hweol, ein Rab, rota. E. Wheel. 5. Wiel. Jel. Huel. Schw Hiul. Alt: fries. Fial, und noch jest Beel, als Spinne, weel. ein Spinnrad. Im Soeutschen ist Welle, Bals ge, die Achse an einem Rade oder haspel, cylindrus, axis. Alle vom U. S. walwian, ume dreben, volvere, E. wallow: vor Zeiten ben ben Hollandern velghen. Gloss. Florent. Felg. Mit Diesem Worte stehet in genauer flexura. Bermandtschaft

ALGEN, ein Brachfeld etliche Mabl umpflügen, um

es murbe zu machen. Bon obigem A. S. walwian, umdrehen, umkehren: oder zunächst vom A. S. Fealga, die Ege. Ein solcher Acker heißtben den Engl. Fallow-field. S. Junii Etym. Angl. unter diesem Worte.

FALKE, ein Falt. De meende, he had baar enen Falten (einige sagen: witten Falken) vans gen: er meinte Wunder was er für einen Vors

theil erhaschet batte.

FALLEN wie das Heutsche, cadere. Besonders aber, vorfallen, sich zutragen, accidere, eveni-Brem. Deichrecht von 1449. Bellet fif pcf. Dat ein Uthmann ze. traget es fich auch zu. bag ein Fremder. Und an einem andern Orte: Wellet averst, bat ein unbeflaget Dief. de so bredt, so hoch und so bestendig gemacket webre — van averherigen Weldt Water uth stortede: geschähe es aber, daß ein untadelhafter Deich, ber so breit, so boch und so dauerhaft qu machet mare - von wegen ber übermaltigenden Macht bes Baffers überftromet, ober ausgespulet wurde. In Imperf. sagen wir it full, ich fiel. In Perf. if bin fallen, und fullen, ich bin ge fallen.

Anfallen, sich bittlich an einen wenden, suppliciter rogare. Herzogth. Brem. und Berd. 5 Samml. S. 431. Unde Notese vor benomt heft den werdigen Heren Praveste gebeden unde anges fallen, so dat de Pravest enne gedwydet (gewillsahret) hefft.

Bifallen, 1.) benfallen. Ibt schall dem Roster wol

wol bifallen, wat he singen moot: bie Umstans de werden es von sich selbst schon an die hand ges ben, was man fagen, oder wie man die Sache angreisen muß.

2.) Es wird auch gebrauchet von allen Dingen, be ren Groffe im Umfang (volumen) kleiner wird. De diffe Buuf is bifallen: ber bide Bauch ift verschwunden.

Gefallen, sich zutragen, begeben, durch einen Zufall sich eräugen. Schenen und Reinsbergs Chron. im Leben des Erzb. Rembert: Idt gefell och, dat de Heiden in Ostfresland quemen tho Norden, und wolden dat verstoren zc.

Gefall, Zufall, Gelegenheit. So auch ben Dies berlandern und Friesen. Bi Gefall: ben Geles genheit, durch einen Zufall.

Infall, Sinfall. Infalle hebben, as een volb Suus: reich fenn an unerwarteten Ginfallen.

Umfallen, ins Kindbette fommen. S.

Verfallen hieß in einer besondern Bedeutung, ben um sern Vorsahren, sterben. In einer alten Urkunde des hiesigen Isabeen Gasthauses: Wen averst de benden, Aleke unde Armegart, in God den Heren vorfallen sont, alsden scolen wy Vorstender zc. In einer andern Stelle komme die Redensart vor: van Dodes wegen vorsals len. Renner unter dem J. 1532. Quemr och also, dat einer van den 104 Dodeshalven vowskelle — alssden scal men in den ersten sols genden achte Dagen einen anderen in de Stee de kesen.

- Verfall, Vorfall, 1.) verfallene und confiscirte Guter, 3. E. womit der Joll versahren ist. Ein Vertrag darüber zwischen Erzb. Johann und der Stadt Stade von 1508, wodurch dem Rath daselbst die Halfte solcher verfallenen Guter zuerkennet wird, sindet sich in der 6 Samml. der Herzogth. Vrem. und Verd. S. 185.
  - 2.) die Einkunfte, was ein Gut abwirft, reditus. Vogts Monum. ined. T. I. p. 468. Dat de Erenwerdigeste Her Hinrick, der hilligen Kerke tho Bremen Administrator, uns hesst gesatt und vorpendet sin unde sines Stichtes Schlott und Ampt tho Wildeshussen, mit aller siner olden unde nien Thobehoringe, Herlichheit, Upkohme, Rente und Vorfalle, unde mit Tollen, Mölen und Gesrichte zc.
- · Fall-hood, Fallbut der Kinder. R.

Fall-reep, die Stiege an den Schiffen.

Fallen. Mit den Tanen fallen: mit den Zahnen wecht feln. S.

VALSK, 1.) adj. und adv. falsch, tudisch. Celtisch ffals. Ueberdieß heißt es ben uns insonderheit auch so viel, als: bose über eine Beleidigung. Valkt werden: bose und empfindlich werden.

2.) subst. falsch Geld. s. bas folg. Wort.

Valscher, ein salscher Münzer. Orb. 102. Enen Walsker schall men seden umme valsche Penninge, unde dat Valsche barnen upp deme Market.

FAAM, Vaam, Vaem. f. FADEM.

- VAN, hat hier, so wie ben ben Hollanbern, einen doppelten Gebrauch, ber ben ben Hochdeutschen ungewöhnlich ist. Nämlich 1.) wird es ben einigen Wörtern gesehet, um die gegenwärtige Zeit auszudrücken. Ban Dage: heute. Ban Morgen: heute morgen. Ban Avend: heute Abend. Ban der Wese: diese Woche. Ban't Jaar: in diesem Jahr. R. und S.
  - 2.) bienet es auch ben zweeten, ober Zengungsfall zu machen. 3. B. Dat Huus, de Hof van minen Naber: meines Nachbarn Haus, Garzten 2c. De Sone van em: sein Sohn. Es stammet ab von Wan, welches nachzusehen ist.

VANDEN. J. VANNEN.

Fane, Fahne. it. was man mit der Kreide je zu 4 Strichen anschreibet. Vorn an diesen 4 Strichen ziehet man gemeiniglich einen Strich: welches dann einer Reuterfahne ahnlich siehet. Ene Fas ne Beer: eine Zeche Bier.

Fäntjen, ist das Verkleinerungswort. Dat Fantjen up den Hood steken: einen Vortheil erlanget ha: ben, und sich dessen rühmen.

Fan-förer, ein Fahndrich. it. Rabelsführer, Anstiffter eines bofen Sandels.

Vänen, Vervänen, sik vervänen, ist ein veraltetes Gerichtswort, sur anfangen, verfangen, verfashen. Von fahen, fangen; und bedeutet: sich seines gestohlnen, oder geraubten Guts, wo man es sindet, wieder bemächtigen. S. Haltaus in Anfangen. Man lieset es in einem Vergleiche des Erzb. Gerhards III. mit den Städten des bre:

mischen Stifts, is ber 6 Samml. ber Herzogth. Brem. und Verd. S. 167. Vortmer sint wy des, um merer Bestandnis willen unses Sticketes, unde of deme gemenen seferen (d. i. still len, ruhigen) Ropmanne to gude overein ger komen, unde vordregen, so als wy Gert dat of apendarlit hebben verkundeget laten, dat nement sich vorvanen an jement op unser Strate unde in unsen Stickte, unde dat och nement nene Bende (Vende) noch binnen edder buten Stickte schal to Hus unde inhalen z.

Fangen, fangen. A. S. fangan. E. fang. Bom Goth. fahan, mit Einschiebung des n. Imperf. if sing, und auch fung, ich sing. Perf. ik hebbe fangen, und fungen, ich habe gesangen. Unsere Alten schrieben es fast allzeit mit einem v. Ein besonderer Gebrauch dieses Worts ist, wenn man von den Wehmutrern sagt, daß sie Kinder fans gen, wenn sie einer Frauen in der Geburt helsen. De tweet nig van Jagen, nog van Jangen, ist die Beschreibung eines Menschen, der in allem une ersahren ist, und dem man zu nichts brauchen kann.

Vangene sagten unsere Voraltern, sur Gesangene. In Erzb. Alberts Renunciationsbriese an die Stadt Vremen, von 1366, heißt es: Och schölet alle Vanghenen, de noch in den Stocken sittet, ledich unde loss wesen. Ord. 73. Und den mach he holden unde bewaren, gelick einen Vangenen, vor sin Geld ofte Schulde.

Fangst, 1.) der Fang, das Jangen. Wagel fangst, Historians u. b. g. Up

ben Fangst uut gaan: auf die Jagb, ober auf , ben Fang gehen, sich bemühen, einen Vortheil zu erhaschen. Up den Kindersfangst gaan: hinge ben, einer Frau in der Geburt benzustehen.

2.) bie Beute, das was gefangen wird. Enen bogben Fangft boen : einen schöhen Bortheil erhalten.

Anefang, Annefang, rechtlicher Unspruch an eine end wendete Sache. Orb. 55. Bergl. Vanen.

Untfangen, Untfahen, empfangen. Untfeit, empfangt. Stat. Stad. VII. 6. Lovet vele Ludes enen Man scult to gheldende, unde untfeit dhat lovedhe vele Ludes, unde ghelden dheme ghenen, dheme men sculdich is, alle sint se lesdich — dhe anderen, dhe dhat lovedhe untfens ghen, dhe ne mochten dhen anderen nene scult gheven.

Verfangen, vorgreisen, etwas nehmen, oder thun, jum Nachtheil eines andern. Eingriff thun. Ofts fries. kandr. 1 B. 121 Kap. Sinnen dair dree Svenes off meer, dhe deelen veres Vaders Guet alle gelieck, und neen Vullbroeder moik den andern vervangen. Das 101 Kap. des 2 B. hat den Titel: Wo de Oldern de Oevers Oldern in gewunnen Guederen vorvangen: wie die Aeltern den Groß: Aestern in gewonnenen Gütern vorgreiffen.

de, Eingriff, Etwas, das einem zum Nachtheil gereichet. Renners Chron. J. 1407. Alse de Bremers an de Fredeborch noch buweden, do entsede Juncter Kausten van Oldenborch der W 4 Stadt Bremen, im Schiene, alse bat se ohr me de Fredeborch thom Forfange buweden: er kandigte ber Stadt den Krieg an, unter dem Vorwand, daß der Bau dieser Burg ihm vers fånglich und nachtheilig ware.

Vor-fangst, Vor-fangst, das Zuvorkommen, præoccupatio. Notk. Pf. XVII. 6. füre-fangen, zuvorkommen, prævenire. In dem Vorsfangst wesen: andern einen Vortheil ablausen, einem zuvorkommen.

Fang-bilel, ben ben Bauern, Die Barmutter, utorus. Bon Budel, Buel, Beutel.

Fang-staken, eine lange Stange, welche vorne mit eis nem eisernen Ring versehen ift, der sich vermittelst einer Feder auf und zu schliesset, womit man das Bein eines flüchtenden Missethaters fängt. Ders gleichen man auf den Zuchthäusern hat. it. ein Gefängnis. Sitten as in enen Jang, staken: enge und gedrange sigen. it. beständig zu hause sigen, selten ausgehen.

Fang-toren, ein Gefängniß, ein fester Thurm, worin Gefangene bewahret werden. Daber heißt eine gewisse Gasse in Bremen bi'm Fangetoren, weil in vorigen Zeiten daselbst ein Gefängniß gewesen.

Venknisse, Gefangniß, Gefangenschaft.

Venkenschup, dasselbe.

VANNEN, besser vanden, vandeln, verb. wird von bem Frauenzimmer gebrauchet, wenn sie den ersten Besuch ben einer Wöchnerin, nach gehaltenen seche Wochen; abstatten. Es mag vordem überhaupt bedeutet haben; einen Kranken besuchen.

Etiva

Tima von manbeln. Weil solcher Besuche, ges meiniglich des Sonntags, verschiedene an einem Tage von einer zur andern abgestattet worden. Wovon nachzusehen ist Joh. Diecman. Specim. Gloss. theot. p. 115. Ben einem solchen Bessuche wird der Ammen oder Wärterin ein Trinkgeld von der besuchenden Freundin gegeben, damit sie des Kindes wohl pslege. Deswegen könnte man dies Wort auch nicht unfüglich ableiten von dem als ten Fanon, Windeln: fandan, einbundeln.

Vannel-geld, bas Trinfgeld, welches, ben dem Befuch der Kindbetterin; der Warterin oder Umme gegeben wird.

VAAR. (. VADER.

FARDIG, fertig. f. unter FAREN.

- Vane, 1.) Gefahr, periculum. Schw. Fara. Hier her gehoren das E. Fear, und Fr. Peur, Furcht: A. S. færan: E. to fear: und alt frant. ferron, schrecken, terrere. Beym Ottst. und Mott. ist varen, nachstellen, Fallstricke legen: und beym Otst. faran, in Versuchung führen, Gesahr bereiten. Lat. vereri, besorgen. s. Wachster unter Faren. Jeht wird es kaum noch ben uns gehoret. Man sindet es in der Cendracht oder Stat. 1.
  - 2.) In den alten Documenten wird es auch als ein Gerichtswort gebraucht, für Gefährde, hinterlift in Contrakten und Verträgen, insidiæ, fraudes. Benm Otfr. Fara, Faru. It. die Strafe, so eis ner deswegen bulben muste. Nach einer weichern Aussprache hat man Vale, Vala, katt Vare ges

į

fagt. Woraus enblich Felonia geworden. Saltaus in Far.

- 3.) die Caution oder Gewährleistung, die sowol der Beklagte, als der Kläger stellen muste. it. der Eid für Gefährde. Bogts Monum. ineck. T. I. p. 23. Juramentum ante judicem secularem sine insidiis verborum, quod vulgo dicitur Vare, facient. S. auch eben das. p. 10. Man vergleiche des Hrn. von Wicht Ostfries. Landr. S. 464.
- 4. ) Ein Bericht, ein rechtliches Berfahren por We richt, wo ber Beflagte gefangen und gebunden er scheinen muste, und der Proces mit gefange ober wo Caution mufte licher Baft anfing : geleiftet merben. Es fommt in biefer Bedeutung abermabl nur in uralten Documenten vor. wo es in verberbtem tatein ber mittlern Beiten Vara, juricapium, und captio genannt wird. Es fommt bieß Wort entweder von fahren, verfahren, rechtlich verfahren: in welchem Falle es über: ein tame mit bem alt frant. Fara, modus procedendi, von faran, geben: (f. Schilter p. 283. 284.) ober, welches füglicher ift; von oben an: geführtem alt : sachs. færan, faren, schrecken. Denn es ift vermuthlich eine Urt bes fürchterlichen Rehmgerichts, ober Botbinas, gewesen. febr fich die Leute bavor muffen gefürchtet haben, erfiehet man aus ben Privilegien, welche Raiser und andere Landesherrn einigen Stadten, auf ihr Bitten, ertheilet haben; und wodurch ihnen die Freiheit gegeben worden, daß sie sich vor ben Ge richten,

richten, Bare genannt, nicht ftellen burften. Dergleichen Gnabenbrief vom Raifer Otto IV. ber Stadt Stade ertheilet worden, welcher in ber 6 Samml. der Bergogth. Brem. und Verd. S. 97. abgedruckt worden, worin es beifit: Concedimus ipsis et indulgemus, ut Burgenses et optimi cives coram Advocato, vel alio quovis judice, juricapium, quod vulgariter Pare dicitur, in judicio omnimodo non sustineant. In einer Urkunde bes Bisch. Albert von Balber: stadt, in Leuckfeldi Antiq. Numar. p. 149. de fingulis mansis duo maltra frumenti et unum anserem advocatus fingulis annis recipiat, hac conditione, ut in legitimis placitis fuis homines fub observatione quadam (Ge wahrsam) vulgo dicta Vara astare et respondere non cogat. — In majoribus vero excessibus homines deprehensi sub observatione respondeant. Belde Stelle Die vorhergebende febr deutlich erklaret. Gin folches Gericht murbe auch Bari bing genannt: judicium, quod vocatur Vardinck sive Vordinck. it. Var : recht. ein Criminal Gericht. Weitlauftiger bandelt von Diesem Gerichte Haltaus in Gloff. und Krisch im Borterb. unter Bare. Man febe auch des Brn. von Wicht Oftfr. Landr. S. 464.

Ham-fare, und Huus-fare, ist in den friestschen Geseichen, die Gewaltthätigkeit, die einem in seinem Haufe wiedersähret. Von Ham, Huus, Heise mat, Wohnung, Haus. Soust auch Hamsekene, Hemsekinga und Hausloka. Daher das Hochdeutsche

Hochbeutsche Heimsuchung. S. von Wicht ber bem Oftfr. Landr. 1 B. 95 Kap. Anm. h.)

Vaar-eed, Eid für Gefährde, Zeugens Eid, ein Eid, daß einer keine falsche Sache habe, juramentum de Vara seu calumnia.

Vaar un Have. Diese Redensart wird erklaret unter bem Wort Have.

Värlik, gefährlich.

Vaarlikheit, Gefährlichkeit, Gefahr. Eendr. balb im Anfange. Darvan den fast veelfoldige nyge uns geborlike unde gewaltlike Beschweringe, mit Ewydracht, Uprohr, unde Fahrlichheiden vorgenamen unde begangen. Luther 2 Cor. XII. 26. Fährlichkeit.

Varen, in Gefahr und Schaben bringen. Insonderheit wird es von einer oberkeitlichen Person gebraucht, für: einem im Gerichte Unrecht thun. A. S. saran, særan, schrecken. Stat. Stad. VII. 26. Dhe Ratmanne, dhe vor Rechte sittet — scolen och bewaren, dhat de Woghet nenen Manne Unrecht ne do, unde nenen Man vas re ofte versnelle.

Unbevaret, unverleßet, ohne Gefahr, salvus. Rem ner unter dem J. 1568. Dat se de bemelten uthgewesene Borgermeistere — unbefahret wedderumb nicht alleine tho ohren Gudern, Wiff und Kindern — gestadet werden mogs ten.

Vervären, schrecken. J. vervaeren. f. VARE in bet iten Bedeut. R. schreibt es verfeeren. Sit vervaren: in Schrecken gerathen.

Verväret,

erväret, erschrocken. Wir sprechen es, burch bie Ges wohnheit, unrecht aus, ververet, so daß man es von vervoret, verführet, nicht unterscheiden kann. De is so ligte nig vervaret: er läßt sich so leicht nicht bange machen.

nvervaret, unerschrocken.

ervärlik, und, wie es auch die Hollander ausspruchen, Vervaarlik, adj. und adv. erschrecklich, fürchterlich. Gen vervaarlik Weer: ein ersschreckliches Gewitter. Vervaarlik groot: übersaus groß.

'ARE, ein Dorf dieses Namens nahe ben Bremen. Es läßt sich vermuthen, daß hier vor Zeiten ein solches Gericht, welches Bare hieß, gewesen: wovon der Name nachher benbehalten worden. Eben so muthmasset Mushard, Brem. und Verd. Ritters. S. 523. daß die von Vare, eine längst ausgestorbene adliche Familie, diesen Namen von dem richterlichen Amte, das sie verwaltet, bekommen haben.

'AREK, Varech, das Strandrecht. f. Rör-recht, Grundrör-recht, unter Rören.

'AREN, 1.) wie das Hoeutsche fahren. Imperf. if '
foor, ich suhr.

2.) versahren, eine Sache auf gewisse Art behandeln, agere vel procedere certo moderamine. Chron. Brem. msc. Dat he mit den Dingen wat sachter faren scholde. So auch kuther 2 Sam. XVIII. 5. fahret säuberlich mit dem Knaben.

3.) ziehen, eine Wohnung beziehen, commigrare.

Wann, nach Stat. 44. jemand ein Erbe vermissthet oder miethet auf einige Jahre, und einer dem andern den Contrakt wieder auffaget, ehr he dars in vore, (ehe er eingezogen) der kann des aus dern los werden mit einer halben Jahrschar. Ord. 99. So wor ein Man by slapender Eydt vas ret uth der Stadt ze. wenn jemand ben nächtlicher Zeit aus der Stadt ziehet.

Fardig, fertig. H. Vaerdig. Gloff. Pez. vartiga, expeditos. Im Schweizer: Dialett ferig. Daber man auch noch im Sochbeutschen willfahrig sagt. Es ist unstreitig von faren, und dem besser unten vorkommenden Faart: und nicht vom lat. paratus gemacht, wie Wachter will.

Anfardigen, anferdigen, auch wol anwerdigen, und in einigen Handschriften entferdigen, anfallen, Hand an etwas legen, Unspruch machen, impetere aliquém, aliquid, infestare. He Haltaus leitet es her von anfahren: da es doch junächst von fardig, promptus, agilis, ist. Stat. 7. Und schall de andern Kinder an öhrem Dele des Erves und Gudes nicht-hindern, ofte nicht anferdigen: und soll die andern Kinder an ihrem Erbtheil nicht hindern, noch Anspruch das auf machen.

Averfarung, 1.) bas Ueberfahren.

2.) Uebertretung, Ungehorsam. Oftst. Deiche und Sphi. R. K. 6. S. 2. Memand in sülcker Aver fahringe freventliken tho verantworden, edder vor se tho spreken: keinem ben solchem Ungehow Come

fam freventlich bas Wort zu reben, noch für fie jut fprechen.

Untfaren, bavon laufen, burch geben, fich aus bem Staube maden. Es ift veraltet. In ben ftabi: fchen Statuten, IX Rap. 4 Art. wird es von ek ner Rrauensperson gebrauchet, und bedeutet: fich mit gutem Willen entführen laffen : Go me aver albus untfaret mit Manne, dhe ne scal nen Del hebben an erer Olderen, unde an erer Brinde Gode: wann aber eine foldergestalt mit einem Manne durchgebet, die foll keinen Theil bas ben an den Gutern ihrer Meltern oder Freunde. Fare, eine Rurche: insonderheit die etwas groffere Rurs che, welche zwen gepflügete Stucke landes icheis bet. In einigen Gegenben faget man Kaart. Und im Bannev. Rore. Daber bafelbit bas Sprm. Sei konnt neine like Fore tohope plaugen : fie konnen fich nicht vertragen. 26. S. Furh. von fyrian, Jurchen gieben, pflugen. E. Furrow. S. Voore. Die Bbeutschen sagen auch Kuhre statt Kurche, wie Frisch im Wor: Die Ableitung aller Diefer terb. bemerfet. Worter von faren, ziehen, ift so augenscheinlich und naturlich, daß man fich wundern muß, wie ber Br. Wachter auf ben Ginfall gerathen tonnen, es von brechen, und dem lat. porca, berguleiten. Farel-tied, die Beit, ba mon die Wohnungen begie: bet, it. mann bas Gefinde in und aus bem Dienste gebet.

Faart, 1.) Fahrt, bas Fahren, ber lauf. In ber Saart: fchnell, im laufe, in ber Gile.

2. ) die

- 2.) die Zeit, da das Gesinde den Dienst wechselt, ab und zu gehet. Stat. 80. Entläuft ein Knecht seinem Herrn vor der rechten Zeit, he schall sinem Heren webder kehren (zuruck geben), so wat eme son Heer geven heft van dem Jare ofte van der Barth.
- Farens-man, Schiffmann, Bootsfrecht, plur. Farens-lude, und Farens-volk, Schiffvolf.
- Fär-gatt, heißt in Bremen, ben ber groffen Wefer brude, die Defnung unter bem Wafferrabe, wo die Schiffe burch fabren.
  - Far-schip, ein Schiff ben einer Fahre, worin man für Beld überfahret.
  - Faar-tug, ein jedes Schiff, besonders von fleiner Gattung. Gben so ben bon Sollandern.
  - Faar-water, die ordentliche und sichere Strasse für die Schiffe, wo teine Untiesen oder Klippen sind. Enem in't Faar, water kamen: Eingriff in jer mandes Gewerbe thin, und dadurch dem Unters nehmen desselben hinderlich senn, einem andern den Vortheil ablausen.

Foren, fahren, führen. f. an feinem Orte besonders.

VARGEN, einem etwas anmuthen, bringend begehren. H. vergen. Alt: frank. fergen. Mit diesem Worte kommt, in dem Begriff des Dringens, überein worgen, würgen. S. Wachter unter Würgen. Es kann daber auch senn, mit Versest zung der Buchstaben, fragen. Imgl. das bald folgende varschen, forschen. Vielleicht ist auch das Hochdeutsche rechtsertigen, wenn es so viel heiset, als, ausfragen, Fragpunkte vorlegen, worauf

worauf einer Befcheib geben muß. Bargen ift nur noch unter unfern tanbleuten gebrauchlich.

MARKEN, ein Ferken. Sinige sagen in einer verzärtele ten Aussprache Fikkeln, Fikkelken, Ferklein. Das Staminwort ist Varch, Schwein. Wor mit unser Borg, in andern Diglekten Barg, ein verschnittenes Schwein, und bas lat. porcus, übereinstimmet. s. Frischs Wörterb. unter Ferkel.

Uur-varken, eigentlich ein wildes Ferkel, ein schmup ziger, unfauberer Mensch. s. Uur-swien, unter Swien.

Varken, werb. ferteln, Fertel werfen.

Fän-melked. Ene får melfede Ko: eine Ruh, die noch im andern Jahr, nachdem sie gefalbet, Milch gibt. Der erste Theil dieses Worts ift das Hoeutsche firn, alt, überjährig. Das Stammwort ist feer, feern, fern, weit-davon.

VARNDEEL. f. unter VEER, viet.

VARSK, nach ber gemeinen Aussprache vask, ungesale zen. Es scheinet verwandt zu sehn mit frisch. S. fresh. H. versch. Schw. færsk. Varst Waster: suffes Wasser, Fluswasser: in Entgegenstellung bes gesalzenen, oder Meerwassers, welches Brak Water beisset.

Varsken, uutvarsken, auswässern, das Sals im Waster ausziehen laffen.

VARSKEN, Varschen, forschen, untersuchen. Go
fagen die Schiedsleute in der Tafel, im Anfanger
Unde oft enig Twyvel worde in desser Sches
dinge, dat wy dat varscheden, unde den Twys
vel afdon willen und mogen. Go lieses Vusen

borf: aber in andern Abdrucken stehet worsches ben. Man vergleiche bas an seinem Orte vortome mende VREESEN.

FARTEN. f. FURTEN.

Fasel, die junge Brut, ober Bucht. Bieb. bas man zur Zucht aufziehet, foetura, soboles. A. S. Fæsl. S. Fafel. Vafel. Gloff. Monf. Vasal Chalp, vitulus pascualis, ein Raib, bas nicht mit Milch jum Schlachten gemaftet wird, fonbern im Grafe gebet. Sbeutich fafeln, fein Befchlecht vermehren , gebaren. G. Rrifch im Worterb. Wir brauchen bieß Wort vornemlich. von den Schweinen , und zwar mehrentheils in . Entgegenstellung ber Mastichweine. Rafel frine. Kasel, parken: Schweine, Kerkel, welche man gur Bucht behalt. Da aber folche nur farglich ges futtert werben, fo nennet man auch diejenigen fo. welche man in bem Jahre nicht maftet, fonbern bis auf bas andere Jahr über geben läßt. Dem nach ift: to Kafel voren, färglich, und nur blos jum Unterhalt des Lebens futtern, nicht maften. Eo Kasel gaan laten: jur' Bucht behalten, mer ger geben laffen. Sprm. Ibt geit em as ben Rafel, fwinen, de etet nig fatt unde hungert nig boot: er bat nur kaum so viel, bag er niche verbungert.

Fasen, Fäsen, nom. ein dunner Faden, Faserlein, und alles, was dem abnlich ist: Die seinen Wursgeln der Pflanzen, ein Haar, ein Splitter zc. it. ein jedes nichtswürdiges Ding: insonderheit, die Faserlein, welche an einem verschlissenen und zerstumpten

lumpten Rleibe hangen, filum attritum, floccus, fibræ, capillum, festuca. 3. S. Feax, und ale frant. Fahs, Vahs, Fase, Haupthaar. Notk. Fason, fimbriæ vestium, filamenta extima instar pilorum. s. Schilter unter Fahs und Fason. Tatian. c. XXXIX. 6. Fesun. ein Splitter. Verel. Fis, Spreu, ein burres Blatt. - In Luthers Ueberfetung, Jef. V. 7. find Refer welches Work Wachter junge garte Pflangen : beffelben Urfprungs mit Fafel zu fenn glaubet, weil Refer. Kafer baffelbe ben ben Pflanzen fenn foll; was Rafel ben ben Thieren ift. Dan vers gleiche noch unfer Siffe. Die Sollander bruden unser Rasen aus durch Veezel. If will daar nig een Kalen van hebben : ich begebre nichts davon.

Asen, verh. nennet man, wenn die Faden an einem Tuche oder Kleide abreissen, oder sich absondern: wole licht werden, attritu floccidum fieri. H. vezelen. Dat Tüg faset al: die Faden an diesem Zeuge werden schon rauch oder wollicht. s. Strodt mann, in Fasen.

alig, fasericht, und

usig, locker, lose: wenn vom Zeuge die Rede ist, fasericht: wann sich die Faden im Zeuge verschies ben, oder absondern. R. In Preussen heißt foss sen, fossern, die Faden aus einem Zeuge ziehen. Das Zeug fost sehr: die Faden des Zeuges gehen von einander. s. Idiot. Prust. E. feaze, saser richt: to kuzz, aussasern.

VASK. J. VARSK.

Fassuun, Fatsun, ein Muster, eine Form. it. die, Art und Weise, Manier. Fr. Façon. E. Fashion. H. Fatsoen. Alle vom latein. facies, die Gestalt. Dat is tien Fassuun: das ist unrecht gehandelt, so muß man nicht handeln. Een Man van Fassuun: ein ehrbarer, manierlicher Mann. Een wunderlif Fassuun vam Minsken: ein Mensch, der etwas ungestaltetes und widerliches hat, es sep an dem Körper, oder in seinen Sitten.

Faffuunlik, manierlich, von guter Aufführung und anftandigen Sitten. R.

FAST, hat alle Bedeutungen des Hoeutschen fest. A. S. fast, fæst. E. fast. Hold-fast, ein Klammer in der Mauer. Uch ter nig fast holden: einen Wind streichen lassen. Hold achter fast, sagt man, wenn man einen, der solchergestalt die Lust verfälschet, beschänten will.

Bodden-fast, das einen festen und dichten Boden hat, z. B. eine Tonne. De is nig bodden fast: ihm ist nicht zu trauen. Wird eigentlich gesaget von einem, der nicht schweigen kann, und alles aus plaudert.

Boord-falt, das einen festen Nand hat. Dat Schip is nig boord fast: das Schiff ist alt und ge brechlich. Von einem Menschen wird diese Ner densart metaphorisch gebrauchet für, falsch, ver rätherisch senn.

Kapittel-fait, der die Schriftstellen aus dem Gedacht niß

niß anführen kann, und Kapitel und Vers zu nennen weiß. Sonst auch Bibel-fast.

opp-fast, ber ein gutes Gebachtniß bat.

tand-fast, standhaft, beständig, unbeweglich. Stands fastigkeit, Unbeweglichkeit, Standhaftigkeit.

iste, Vaste, 1.) die Feste des Himmels, das Firmament, A. S. Fæstenne.

2.) die oberste Spise eines Strohdaches. Lat. barb. festum. Man findet es auch Barste geschrieben. Es kommt in der Bedeutung überein mit dem celt. Pen-ffestin, ein helm. f. Verstinge.

este, ein jeder fester Ort, wo man geschüßet und sicher ist, als: eine Festung, ein Haus, (daßer Huuss veste) ein Gesängnis. A. S. Fæsten. Alte frant. Festi. Für Gesängnis sinden wir es in der Kund. R. Art. 57. Men schall ohne setten in unser Stadt Veste veertein Dage. Vielleicht wird damit insonderheit der Zwinger in Bremen vor dem Osterthore gemeinet.

esten, verb. 1.) befestigen, sest machen. 21. S. fæstnian. Im alaman. Dialekt kestinon, sirmare, stabilire. Goth. fastan, sest halten. tuther braucht es, Sprüchw. VIII. 28. Schenen und Reinsbergs Chron. im teben des Erzb. Unwan: In der Tidt vestede men den Dick by der Wesser jegen de Unweder und Storme.

2.) bekräftigen, mit Aufdrückung bes Siegels ber stätigen. In einer Bestätigung ber Privilegien der hiesigen Tuchhändler: Societät vom J. 1503.
So hebben wn — Vorgermecstere un — Rahtmannen tho Bremen, den vorgerörden

, Breff in busse Handveste umme transumeren heten, und de gevestet mit unser Stadt In gesegel.

3.) befriedigen, abzdunen, umgraben, ein land, Wiese n. d. g. Stat. d3. Dat men Graven growve, dar men de Weide mede beterde, unde mede vestede.

Vestenisse, Befestigung, Bestätigung, Bekräftigung. Herzogth. Brem. und Berd. 5 Samml. S. 375.
Und ik Hermann to meerer Bekantnisse unde Bestenisse, so hebbe ik mynes Sones Kerstens syn Ingeseghel och gehangen to dessem Breve.

Festigung, Befestigung, Berftarfung.

Huus-vesten. f. unter Huus.

Vervesten hatte vor Zeiten zwo ganz verschiedene Bebeutungen, 1.) in Haft nehmen, ins Gefängniß
werfen. Die Partikel ver ist hier intensiva, web
che die Bedeutung verstärket.

2.) des tandes verweisen, echten, vogelfren erklaten. Hier hat die Vorsehungs: Solbe ver die Bebentung des Aushörens, des Endigens (nota privationis et negationis.) Und so heißt vers vesten eigentlich, unstätig machen. Ben den Script. Brunsv. und im Sachsensp. ist Aestinge die Acht. s. Frisch unter Pest. In einem Die plom des Convents zum tilienthale, des Kapitels und Raths zu Vermen von Abschaffung der Fehre, von 1458, heißt es von einem Todtschläger: wert he och versluchtig ute dem Lande, dat he nicht begrepen wert, den schall man vorsesten te. Stat-

nen scal ene vervesten. Sten das. 2. So pe enen vervesten Man spifet ofte herberget, dhe scal dhat beteren mit dren Punden. s. auch Haltaus unter diesem Worte.

'ASTEN. Daber Fastel-avend, Fastnacht. Die Abeleitung von fasten, fest halten, in Acht nehmen, folglich von Fast, fest; f. benm Wachter.

ATEN, fassen, greisen, in sich halten. S. vatten.
Schw. fatta. Sine befondere, den Brauern eigene Bedeutung ist: das frische Bier in die Fässer und Tonnen thun. Welche Bedeutung wieder von Lat kommt, gleichwie Lat anfänglich von vasten. Up dat Woord vatede he: das Wort ers griff er. Sik vaten: ins Handgemenge kommen, sich in die Haare fallen. De Farve will nig drup vaten: es will die Farbe nicht annehmen.

at, ein Faß, ein jedes Gefäß: hesonders eine Schüffel. R. A. S. Fat, Fæt. E. Fat. Cambr. ffettan. Lat. vas. Gen Vat vull Appel: eine Schüssel voll Aepsel. He het nog veel in't Vat: er hat noch vieles im Vorrath. it. er muß noch viel mehr erleben. Idt is nog nig in dem Vate, daar't in suren moot: die Sache ist noch nicht reif. Wen de Arme het wat, so het he keen Vat: wenn dem Armen noch ein Glück wie derfähret, so kann er es nicht recht nüßen.

rank-vat. ögen-vat. olt-vat. walg-vat, u. b. g.

f. febes unter feinem Unfangebuchftaben. Vate-binder, ein Fastinder, Rüper. Lopen as ten Bate-binder: geschäftig umber laufen. R.

Vat-vuul, mas in einer Tonne, ober anderm bolgern Gefäß, ju lange gestanden, und daher einen uns reinen Gesthmack oder Geruch angenommen hat.
R. De Wien smeft vats vuul: der Wein schmeckt nach dem Fasse.

FATSUUN, S. FASSUUN.

FAUT, ein Fehler. Ift pur franzosisch. E. Fault ein Gebrechen. Dat ist faut: bas ist gesehlte. Faut smiten: sehl werfen, im Verkehren: Spiel. Dei ber Faut smete; ein Fehlwurf.

FAVOREN, nach einer verderbten Aussprache Fumsoren, Schleisen, Buschel von Bandern, noeud coulant, u. d. g. Zierathen an den Kleidungen, die jest aus der Mode gekommen sind. J. W. Laurenberg im zten Scherzged.

> Dar he enen groten Lat förflickt Mit hundert Favoren un Bandern dorch gestickt.

Und bald darauf:

Vot is nich rechte lang, do sach men be Favoren

Geflochten an den frusen Locken by den Ohren.

Daß bieg Wort bas lat, favor, fr. faveur, fen, weil ein folcher Dug Gunft und Liebe ermecken follte, gibt er eben baselbst zu erkennen:

Men weder haar noch hoet by Frumens maket Gunft:

Darum de fulve fo tho gieren pe umfunft.

Dar men by Fruwensvold Favor erlanget mit,

Dat weth de Schnieder wol am besten, wo dat sit.

voritjen, falfches gekräufeltes Haar, so bas Frauen. jimmer ehebem um Kopf und Schläfe trug.

EE, Vee-best, Vieh, ein viehischer Mensch.
:CHTEN, Besechten, ansechten. In alten Documenten.

rfechten, herdurch bringen, verschwenden. Stat. 81. Ein Knecht de en mach sines Heren Gudt binnen Landes noch buten Landes vorzeschen noch vordabelen: kein Knecht darf, so wenig innerhalb als ausserhalb kandes, seines herrn Gut herdurch bringen, noch verspielen. In den hamburgischen Statuten siehet vernichten, anstatt daß in unsern und den stadischen Statuten berfechten gelesen wird. Vielleicht will es eigente lich sagen: in einem Kampfe oder Wettstreite auss Spiel seben.

schte, und Fechtinge, Gesecht, Schlägeren. Stat. Stad. X. 4. Go wat scut an eneme Vegthe, daren scal men jummer nigth mer dat groteste betern: sur eine Verletzung, welche in einem Gesechte zugesüger worden (folglich nicht mit Vorsatz geschehen ist), soll die höchste Gnugehm ung nicht gesordert werden. Die höchste Gnugethung (hogeste Vetering) aber, die dem Verletzen gegeben wurde, war 3 Pfund Geldes, wie in eben diesen stadischen Statuten VI. 3. gesehret wird. Eben das. I. 12. Unbesetene Lude mos aben

ghen tughen Slaghe unde Bechtinge: Leute, bie nicht angesessen ober wohnhaft find, tonnen über Schlägeren und Gefecht zeugen.

Fechtlich, im Gesecht begriffen, sechtend. Ostsrief Landr. 3 B. 53 Kap. De kan bewosen mit ein eder twee Tuigen, dat he vechtlich is gewest mit Luiden zc.

FEDDER, 1.) Feder. A. S. Fether, Fyther. E. Feather. De Fedder up den hood siefen; sich eines besondern Glucks, oder erhaltenen Bantheils, rühmen können. Idt is so stille, man kon Feddern saien: es webet nicht das geringst Lüsteben. Swiens feddern nennet man im Scherz die Schweins Vorsten. Swiens feddern stuvet nig, saget man, wenn man will zu erkennen geben, daß man keine schlechte Sachen mit schönern in Vergleichung stellen muß: Mäusedreck ist kein Pfesser.

2.) Fedder, Winds fedder, heißt an ben Strohde chern das Brett, welches an benden Seiten des Daches, vor benden Giebeln, herunter gehet, und warin tocher gebohret find, in welchen die soge nannten Deffel schechte befestiget werden.

Fett-seddern, Schmalzsedern, welche den Gansen oben auf dem Steiß sigen, und welche man ihnen aus rupfet, wenn man sie masten will; weil man glaubt, daß sie alsdann besser zunehmen. Enem de Fett's feddern uutpluffen: einen kahl maschen, um den größten Theil seines Vermögens bringen. Mit den Fett's feddern dorgaen, das Beste davon eragen.

Feddem,

eddern, verb. maustern, neue Febern besommen. EDE, Fede, (n) 1.) Krieg, Streit, Feindselige keit. s. besser unten VEIDE.

2.) Bersicherung, Caution, sides publica. Hr. Haltaus in Supplem. Gloss. col. 2199. will, est sen vom lat. sides entstanden. In Erzbisch. Jospann Rode Beschreib. des Botbings (s. Herziggth. Brem. und Berd. I Samml. S. 65) heißt es von geächteten Personen: Up ehren Jehre schalt ehre Gud hebben Jahr und Dag fres de. Daber ist

org-fede, Burgschaft, Caucion. Bogts Monum. ined. T. I. p. 486. So schülle wn unde wisten den vorgenanten Wilhelm von dem Bassche unde sinen Medebenanten, tho voren dres Geldes vorwaringe doen tor Noge, unde och Borchvede doen vor Ungemach 2000.

Bedeutungen, welche alle in dem Begriff des Mangels zusammen kommen. 1.) wenig, gerting. Cod. Arg. fawai. A. S. fea, feawa. Theot. soi, sohe, fouue. E. sew. Schw. sæ. Fr. peu. Lat. paucus. So antwortet ben uns der Bauer, wenn er gefraget wird, ob sein Gerwächts gut zugeschlagen, ob er brav Geld geldset u. d. g. idt is man fege: es ist nicht viel davon zu rühmen, es ist nur wenig. Stat. 87. Were he (der Schessel) och to veege (in einigen hands schriften voge) also velte als men up ener Handt holden mach, dar en were neen Broke an: ware auch der Schessel so viel zu klein, als

man in einer Sand halten tann, foldes wird nicht gestrafet.

2.) feige, verzagt: bem es an Berghaftigleit fehlet.
. Gen fegen Reerl: eine feige Memme.

3.) schwach, kraftlos: bem es an Kraft und Ben mogen fehlet. Gen fegen Blood; ein armer Tropf, ber nichts vermag, nichts ausrichten kann.

4.) bem Tobe nabe: Der nicht viele Lebenszeit mehr übrig bat. Gemeiniglich fagt man von einem, et fen fege, mann man glaubt, bag es turz vor feb nem Ende fen; auf beffen naben Tob man aus ge wiffen , mehrentheils aberglaubischen , Unzeigen schliesset, ob er gleich noch nicht frank ift. Bedeutung ift noch ftart ben uns im Gebrauch. Dr Bachter irret alfo, wenn er fie fur langft er tofchen balt. Cod. Arg. feigur, bem Tobe nabe. Verel. in Ind. feigd, jum Tode verurtheilet: Fegheet, Sterblichkeit: ufeigur, ufeigr, jum Tode noch nicht reif, ober bestimmet. De nia fer ge is, starvet nig: beffen Lebensziel noch nicht ba ift, der geneset wieder. Wi beiden sunt nog nig fege, fagt man im Sprudworte, wenn man mit einem andern ein und daffelbe Wort, ju einer Beit fagt, eben benfelben Ginfall bat ober auffert. Diesem Ralle fagt man fonft auch wol: Di beis den levet nog een Jaar tosamen. In sinen fer aen Danen: tury vor feinem Ende. 36't moor in sinen fegen Dagen ? fraget man spottweise, wenn jemand eine Gewohnheitsfunde abzuschaffen, und fich zu beffern icheint: 3. &. wenn ein Beige hals unvermuthet eine Sandlung ber Menfchenlise be und Frengebigfeit ausübet.

achen, (n) 1.) fegen, auf eine jede Art pußen, rein machen, bursten. A. S. gefægerian. Daberdas E. fair, schon. s. Jun. Etym. Angl. unter
Fair, und Wachter unter Fegeren. Die Hoeus
schen haben daher Schwerdtfeger.

2.) mit Befen kehren. Uutfegen, auskehren. De Donien uutfegen: Die Stube auskehren.

3.) anfahren, hart begegnen, es sen mit Worten, oder mit Schlägen. Die lateiner sagen auf die selbe Art: aliquem ornatum et depexum dare. If will em segen, ist eine Drohungssormel: ich will ihm was anders sagen. Enem den Pils fezgen: einen prügeln. it. einem mit harten Worten die Wahrheit sagen.

egels, Austehrigt. S. Vaegsel.

1-fegel. f. unter Pv.

egesak, ein Flecken an der Weser, nahe ben Bremen, wo der bremische Hasen ist. Ohne Zweisel ist deme selben dieser Name gegeben eben der Ursache wegen, warum man ein Wirthshaus ein Fege: buel, vom Beutelfegen, zu nennen pslegt; weil nämlich daselbst den Matrosen und Schiffvolk der Sack, oder der Beutel, geseget wird; indem sie sich, ehe sie absahren, daselbst zu guter letzt lustig zu maschen pslegen. Man könnte es sonst herleiten von dem friesischen Feeg, oder Vüg, welches nach des Hrn. Renners, Oberpredigers in Cappelu, Glossar, Fris. msc. (welches er an die bremische deutsche Gesellsch, als ein Bentrag zu ihren Besmübungen

mubungen geschicket bat) einen Meerbusen, einen Bufen, welchen ein Fluß machet, bedeutet. 2. S. Wic. Dan. Vyg.

VEIDE, auch Vede (7), (f. oben.) Rrieg, Feindse feit, Streit. 21. S. Fæhth. 3ol. Fæd. Theot. Faida. S. Veede. E. Feud. Sebbe ift ben ben Beutichen , wie Beibe ben une, im gemeinen Be branche, veraltet. Einige leiten es ber von Fah. Reind, und had, Gigenschaft, qualitas. f. Wade ter. Bergl. unten bas Wort Fijnd, Fiend, Reind. Stat. 102. So welck Mann eine Bende heft, sundere ein Borgere, uppe den andern, unde kundiget eme sone Bende tho voren, unde des vullefamen mach, unde fleit he one bar na doet buten duffeme Bickbolde, he en darf dar none Noth umme liden binnen uns fen Wichbelbe: wenn jemand eine Feindschaft beget (wenn er nur fein Burger ift) gegen einen andern, und fundiget ibm ben Streit guvor, und folches zu Rechte erweisen tann, und schlägt er ibn bernach todt guffer Diefem Weichbilbe, fo fann er beshalben nicht beunruhiget werden innerbalb unferm Weichbilde. Vogts Monum. ined. T. I. p. 486. Dat my mit hern, Korsten, Ede lingen in Beiden seten: im Streit, im Kriege maren. T. II. p. 510. Queme of de Stadtvan Bremen mit wem tor Bende, fo scholen unde willen wn de Meper unde Gude tromes lifen porbidden unde verdegedigen. In den alten Documenten ist Wedelose Warf ber Kirchhof.

Orveide. s. im Buchst. O.

den, ansechten, bekriegen. it. Krieg sihren. Fr.
desier, aussordern jum Streit. Tasel Art. 2.
Unde Nemand van dessen Delen schall ben
andern, samentlisen edder besundern, darums
me haten, venden, hindern, beschedigen, uthes
ren, ofte jenigerlije Wrake don. Nenners
Ehron. gleich im Ansang: Ein tidtlang darna
volgeden de Schotten, un veideden mit den
Victen um dat Land, und averwunnen se.
Wolgender Tidt togen beide Picten und
Schotten, und veideden mit den Inwahsern
in Britannien.

eiden, sich mit Beerestraft an einem Orte festschen. Renner unter dem J. 1307. Dusse Lüde deeden der Stadt den Schaden, den se meist konden, alse se verdreven wehren, und hadden sich gers ne in der Stadt wedder geseidet, brachten den Hertoch van Lüneborch vor de Stadt \*.

IDEL S. FEUEL.

11EN, sür Felen (4), sehlen. H. feylen. E. fail. Fr. faillir. Lat. falli. Alle vom celtischen stael, Fehler. Froschmäus L. 28.2 Th. 16 Kap., erster Ausgabe:

Unter den allerbesten Leuten, Obgleich wenig, feilen ju Beiten.

I, ein Fehler, Mangel, error, vitium, defectus. Ane Reil: unfehlbar. it. ohne Mangel.

feilen, Verfelen, verfehlen. In einem besondern Sinn fagen wir: idt verfelet mi; ich werde des Dinges überdruffig, oder mude. Aber in diefer Bedeutung

Bedeutung ift es von veel, viel, und muß mit et nem p geschrieben werden. f. unter VEEL.

FRISTERN, scharf begegnen, mit Schlägen, ober mit Worten: wegjagen. If will di ben Aars feistern: ich will bir ben Hintern hauen.

FRITEN, Thaten, Handlungen. Es ist das frangos. Faits. Quabe Feiten: bose Thaten, Berbrochen. Fr. Forfaits. Es ist ein häßlicher Fehler, wenn Kuricke ad Art. 2. Tit. 14. Jur. Hanseat. solches überseiget durch venerische Krantheit.

VEKEN, (e) oder FEEK, Stoppeln, Stroß und andere leichte Sachen, welche ven hohem Wasset ans land gespulet werden. In einigen Gegenden Deef.

Feks, (lang n) Knir, feks, ein kleiner schmächtiger Mensch. s. im Buchft. K.

VEEL, (7) viel. A. S. fela, feala. Dat doe if nig, wen't ook 110g so veel were: das thue ich nicht, wenn ich auch, ich weiß nicht was, gewins nen könnte: durchaus nicht. Hannov. Beel, all, sehr viel, mehrentheils.

Vervelen, sich vervielfältigen, zu viel werden. Wir sprechen es gemeiniglich, aber unrecht, mit einem f aus, als wenn es von felen, sehlen, wäre. Dat vervelede mi tolest: ich wurde des Dinges endlich überdruffig. Sigentlich: es wurde mir zu viel.

FELD-FLUGTER. f. unter Flegen.

FELD-SCHON, schon in der Ferne. Man nennet eine Person feld : schon, deren Angesicht in der Kerne Ferne icon ju fenn icheiner, aber es nicht ift, wenn man es in ber Dabe betrachtet.

BLE, (n) feil, venalis. Wird, nebft beit abaeleis teten, nicht mehr gebrauchet. Stat: 66. Meen Borger schall vele loven laten Wone binnen Bremen, sunder forte Wyne — Were aver dat Gaste vele brachten elsaser edder rimschen Mone zc. Rein Burger foll in Bremen Wein jum Bertauf auszapfen, auffer leichte Weine brachten aber Fremdlinge elfaffer ober Rheinwein ju Kaufe 2c. Stat. 67. Neen Ampthmann schall vele bruwen demple he syn Ampt oven will: tein Umtemeifter foll zum Berfauf brauen, wen er baben fein Gewerbe treiben will. Stat. 68. Dar en schall neen Becker vele bruwen, de Becker wesen will, ofte neen Bruwer vele backen, de Brumer mesen will : es foll fein Becker jum Bertauf brauen, wenn er Beder fenn will; noch fein Brauer jum Bertauf backen, wenn er Braus er senn will. Ord. 68. Ein jewlif unser Bors ger mach wol berkopen fine velen Gate, b. i. feine feilen Waaren. Man findet es auch veile ges fchrieben: ale Stat. Stad. X. r. veile Laverne. ein offentliches Wirthshaus, mo Getrante feil find. elen, verlaufen, feil baben. Man finbet es nut in einigen Abschriften bes Stat. 24. von einem Sobn de fofft und velet: an beffen Gtagt in ans bern Sandichriften, wie auch in ben verbischen Statuten, fellet fiebet. Im Offr. lanbe. beißt es fenlen. 28. 293 Kap. Wanter einer, be aver as Jaeren olt, einem andern fine Gues

ber fenlt, und umb ein gezinge Gelt geven und vorfoven will ic.

Velinge, feile Waaren, die ju Kaufe gebracht werden, f. Kund. Rolle Art. 27.

FELEN, (7) feblen. f. FEILEN.

VELIG, (1) 1.) adject. sicher, ausser Gesahr. H. veyligh. Einigen scheint es zusammen gekürzt zu senn aus Bede, Beide, Feindseligkeit, und leeg, ledig, los: daß es also so viel bedeute, als Bes deloos. Im alte friest vedeles: di vedeles Werp, der Kirchhof, eigentlich vedelose Warf. stunter VEIDE. Tafel Art. 12. Of en schall he in deme Stichte van Bremen, und in not ner Hense: Stad velig wesen, edder Geleide hebben. So nennet man velige Dage die Tage, worin Kirchmessen und Jahrmarkte gehalten werden, wann Frensahnen ausgesteckt, und fren Geleite publiciret und gegeben wird.

2.) substant. offentliche Sicherheit, Ruhestand, em higer Besit des Seinigen, ohne angesochten zu werden. In der Tafel Art. 3. heißt es von den Versonen, die aus dem Thurn an der Weser end wischet sind, und die denselben dazu behülstlich ge wesen, dat se scholen unde moghen wedder int kamen in de Stad to Bremen, in ere Staet, unde ere Velich, jewelik na siner Acht unde Werde ze.

Veligen, sichern Ausenthalt geben, beschüßen. In der Cendr. am Ende sagen die Schiedsleute: So wille wy hierniede — dat desennen, so in twamenden Enden dusse vorscrevene Nyge Eendracht

bracht unde Ordinantien inbreken — in Unsfern und Unser Nakomelingen, Stiften, Forsstendomen, Graveschoppen unde Gebeden, ok fusten in kener unser Stede nicht geveliget, vorsekert noch geleidet schölen weren zu.

eligheit, Sicherheit. Taf. Art. 2. Unde barto en schal he nergen in deme Stichte to Bremen unde of in nener Hanses Stad, Arede ofte Belicheit hebben.

ELIGTE, oder Velichte, vielleicht.

lus. Cest. Pil. Goth. Fill. A. S. Fell. So auch im Alte frank. Engl. und Holl. In Cod. Arg. ist filhan, bedecken. Fell ist also die natürliche Decke der Thiere.

2.) Es ift auch ein Scholtwort, womit man ein los fes Frauenzimmer, und ein lüderliches Mensch, pflegt zu belegen. R. Gen lütjet Vell: ein kleiz nes loses Madchen. Gen verlopen Vell: ein lüderliches Weib, welches den Mannspersonen nachläuft.

asen-vell, ein Hasenbalg. Em bevet bat Hasensvell: er zittert für Furcht. Dat Hasens vell ans teen: sich auf die Flucht begeben. Statt bessen sagen wir auch: De Keldschassen anteen.

hand-vell, eine inderliche Sure.

hoot-vell, Schürzfell.

llen, 1.) das Fell abziehen, schinden. Bon Bell. Goth. Fill.

2. mit Schlägen, fonderlich mit Petischen: und Rus thenschlägen, übel zurichten, wund geiffeln, bas

Leber gerben, cutem male tractare. In bem Sinn wird es schon gebrauchet in einer alten Ule bersehung des apostol. Glaubens: Bekenntnisses, benm Eccard: Ik kelave, that he — gehalflat get wart, gevillet wart: ich glaube, daß er Backenstreiche empfing, gegeisselt wurde. Ob aber daraus die Hoeutsche Redensart: einem einen Filz geben, zu erklären sen, wie. Hr. Eccard in der Unmerk. über angesührte Stelle will, untersuchen wir hier nicht.

3.) ungeschieft, ober mit einem stumpfen Messer, zerschneiden: z. E. ein Stuck Fleisch, Brodt u. d. g. Besonders wird es im gehässigen Sinn von Wundarzten gebrauchet, wenn sie einen ungeschickten, ober zu sehr gewagten Schnitt thun.

Viller, der Schinder, Abdecker, Buttelknecht. Weil er dem verreckten Bieh die Haut abziehet: oder auch die Missethäter geisselt.

Vill-kule, ber Schindanger.

FEMEN, verdingen. Hannov. Swine upfemen: Schweine in die Mast verdingen.

FEMELN. S. FIMELN.

FENGEN, ankengen, zünden, anzünden. Es ift fonderlich ben den Bauern gebräuchlich. Lucht ankengen: Licht anzünden. Das Stammwort ist im Cod. Arg. Fon, Feuer. Jel. Fon und Fun. Man findet in verschiedenen Sprachen seht viele Wörter, welche zu diesem Stamme gehören, nicht nur in der Bedeutung des Zündens, son dern auch des Leuchtens, als welches eine unabsonderliche Eigenschaft des Feuers ist: z. E. im Hoch deutschen

beutschen Funke, und funkeln. S. Vonk. Gr. Derroc, Glang: und Derrein, Oaivein, icheinen, leuchten. Jel. fænna, funna, leuchten. 21. G. Fanung, Laterne. Gr. Davos, eine Lampe. Schw. Feng-panne, Die Zundpfanne am Schieß: gewehr. Bieber gehoret auch das deutsche Rinfter, Fenster. Cambr. Ffenestr. Schw. Fonster. Lat. fenestra: weil es das Licht durchläffet. Billig zählet man auch zu biefer Verwandtschaft Das Hebr. 733, pana, phana, schauen, zeigen: weil das Licht (dieß ist aber eine Gigenschaft des Feuers) die Gegenstande sichtbar macht. Rebler, welchen Sr Gotticheb, in Uebersehung bes Reineke de 2008, begangen; ba er entfens gen gegeben bat burch empfangen, ift, nebft and Dern Unrichtigkeiten in Diefer Ueberfegung , von unserm fel. Archivarius, Brn. Dr. Post, billig ge: ruget worden, in bem gten Stuck Des 4ten Bane bes des Brem. Magazins.

Entfengen, enizünden, Feuer fangen. Stat. 42.
So wennes Huus — binnen Bremen entfensget wert, so dat dat apenbar wert, dejenne, de darin wanet, schal ein Ruchte schrien. Remers Chron. In sulven Jahre (1482.) in S. Annen Dage entfengede de Domessthorn von einen groten Weder van Donnern und Blixen: de wurdt brennen sambt den Dohme. Dat wass ein grot Füer, also dat men fruchtede, de ganze Stadt (Bremen) schoide verbrennen.

VENIEN, Gist. S. Venyn. In Bibl. Lyr. Fennin.
28 a 2

Es ist das lat. venenum. Im uneigentlichen Verstande heißt es eine rachsüchtige Bosheit: ein heimlicher Groll, und beschäftigter Jorn, jemand zu schaden. He is so vull Venien, dat he barzsten will: er ist so voll Jorns und Rachsucht, daß er sich nicht mässigen kann. Auch dieß Wort hat der Leipziger Uebersetzer des Reineke de Vos nicht verstanden, worüber man sich verwundern muß, und es durch Finnen erkläret.

Venlensk, giftig. it. boshaftig, rachsüchtig. S. Venynig. R. Daher vielleicht, durch eine verbasterte Aussprache fünisk, underfünsk entstanden. s. im Buchst. U.

Venienskheit, Bosheit, Rachsucht. H. Venynigheit, Fenkool, Fenchel, feniculum. A. S. Fenol, Fynel. Alte frånk. Venicol, Finachal. Junii Etym, Angl. Daher

Finkel-jochen, welches eigentlich heissen sollte Fenkols juchen, Fenchel: Brantwein. Gemeiniglich wird es, verächtlicher Weise, für jeden gemeinen Kornbrantwein genommen.

FENNE heißt in Friesland und im Oldenburgischen, eine Weide. A. S. Fenn, eine sümpfige Wiese, settes Grasland. E. Venn. H. Venne, Veene. Isl. Fen. s. Frisch und Wachter. Vornemlich aber von Wicht Offir. Landr. S. 577.

Ettfenne, Weideland, pascua. Von Etten. f. unter ETEN.

Fennen, eine Wiese mit Vieh betreiben.

VENT, ein Jüngling, ein unverheuratheter junger Mann. Oft wird es auch bep uns, wie ben ben bollandern.

Bollanbern, in einer schimpfenben Bebeutung gebraucht; ein junger leichtstinniger Mensch, ein - Mann, fur welchen man nicht viel Uchtung beget. In verschiedenen verwandten Dialetten bedeutet es auch einen Diener. it. einen Goldaten, ber gu Ruffe bienet : weil Junglinge gemeiniglich jum Dienfte und jum Reiege genommen werben. ber folche leute vormable im vorzüglichen Sinne Rnaben, in unfern alten Urfunden Knapen, wie ben den Romern juvenes, auch pueri, ben den Briechen maides, hieffen. Diefe lette Bebeutung bat den Brn. Wachter, unter bem Worte Fuss, verleitet, daß er Rent ableitet vom dem A. G. Fet, ein Rugganger, mit Ginfchiebung bes n. Andere holen es aus dem tat. fans, infans, ein Rind: ben En Frangofen und Spaniern, enfant, infant. Much dieß ift nicht nothig. Dhne 3mel: fel ist es vom M. S. Swein. E. Swain, wel: ches jest einen Liebhaber, jungen Frener, Galan, bedeutet; por diefen aber überhaupt einen Sungling, und Diener, adolescentem, famulum. Das Dan. Suend, welches baffelbe bedeutet, macht die Uebereinkunft des A. G. Swein mit unferm Bent begreiflich. Der zischende Buchftabe wird ben einem und demfelben Worte, in verschiedenen Dialetten, vorgesett und weg gelaffen, wie es ber Gebranch eingeführet bat. 36l. Fant, ein Diener, ein Trabant. Ital. Fante, ein Die Friesen und Sollander reden, wie wir, in berfelben Bedeutung. f. Junius Etym. Angl. voce Swain. Gen half massen Bent:

ein noch nicht völlig erwachsener Jüngling. Die Hochzeitbitter ben den Sauern nöthigen de Bensten bi dem Brogam, de Derens bi der Bruut, die jungen Mannslente ben dem Brautigam, die Mädchen ben der Braut. Gen dullen Bent: ein wunderlicher Mensch.

FENTELN, im Chur: Braunschw. tandeln, nichtes wurdige Dinge thun, oder sagen. Entweder vom vorhergehenden Bent, in der schimpfenden Besteutung; oder von dem veralteten fanzen, Alsanzeren begehen, nugas agere.

Fren, Fere, (s) adv. sern, weit. A. S. feor, fyrr. Theot. fer, verro. Goth, fairra. E. farr. H. ver. Dat is feer hen: das ist weit hin. Als so fere, und also feern: in so fern, wenn.

Feern, Feren, 1.) adj. fern, weit entlegen, entfen net. U. S. feorlen. Gen feren Weg: ein weit ter Weg.

nels Ban Ferens; von weitem.

Entfeernen, entwenden, entfremden, von Händen bringen, wegnehmen. Man spricht es gemeinigt lich aus entferen, entvoren, daß man meinen sollte, es ware so viel als entführen. Aber fälschilich. T. III. Script. Brunsw. p. 530. wird es untvernen geschrieben.

VEER, vier. A. S. feother, feower. Alte fries fiuwer, E. four.

Veerding, der vierte Theil einer Mark, oder 8 Gron Bremer Geldes. In den lateinischen Urkunden der mittlern Zeit, ferto. E. Farthing. Ord.

68. He schall dat betern der Stadt jewelick Woder ene Migret: is des min den ene Wosder, he schall der Stadt vor jewelick Vat gespen enen Veerding. Renners Chron. A. 1315. und 1316 do gult de Schepel Rogge 24 Groste, dat wehren do dre Verding.

'eerndeel, für Veerden-deel: und

'arndeel, jusammen gezogen Varrel, ein Vierthel, quadrans. Wend. Verdal. Gen Varndeel Punds, ein Vierthel Pfunds. Gen Varndeel Roggen, eine Maaß Rocken, welche der vierte Theil unsers Scheffels, oder der hundert und seche sigste Theil einer kast ist. So dum as een Achters varndeel vam Kalve, oder Schaap: erp dumm.

Tarndelen, viertheilen, in 4 Theile gerlegen. it. übers haupt, zertheilen.

Meerder, ein Viertheil, ber vierte Theil einer Korns maasse. Ist jest veraltet. Stat. Stad. VI. 19. So welc Man einen Verdher hevet (hat), pfte einen Hemmeten, unde ware dhe Vers dher ofte dhe Hemmeten to clene, unde wurd dhe Verdher, ofte de Hemmete also vunden, dhat he to clene ware; dhat scal dhe Man besteren, des dhe Verdhere ofte de Hemmete is.

lertel, Vierthel Landes, quadrans terræ. Ein Stück Landes von 100 Ruthen. Es kommt oft in den alten Landbriefen vor. s. Spelman Gloss. Archæol. p. 212.

Teertjen, das Viertel einer Conne. 3. E. Een Weertjen

Meertien Beer. Gen Veertien Seben, ober een Sepens veertien u. f. w. E. Firkin.

Veerfold, vierfact, vierfaltig. Beerfolde Bremer Grote: Bremer 4 Grotenftude.

Veer-kante, Veer-kantig. f. unter KANTE.

FEER, Feer-gatt, Feer-schip. f. unter FAREN. VER ift die unabsonderliche Borfekungs: Partitel, be ren mancherlen Bebeutungen in einem bremischen Worterbuche nicht muffen gesuchet werben. i. Wachter Glossar. Prolegom. Sect. V. und Clauberg. Etymolog. Teuton. in Leibn, Collect. Etym. P. I. p. 196 et fegg. Unfere Alten fage ten Wor, als porachten, porbidden ic. Goth. fra. A. S. fra, und for. Fr. ver, par, fra und for. 3. E. in verrouiller, verriegeln, pardonner, vergeben, fralater, perlaten, abje pfen, transfundere vinum, und forvover, ver geben u. b. m. Die Borter, welche bamit jufame men gefeget find, fuche man unter ibre Sauptwor: Mur find folgende bier ju bemerten, Deren ter. Hauptwort in der Zusammensehung entweder untenntlich, ober auffer der Bufammenfegung ben

Verbolgen. f. unter Bolgen.

Verdröt, unter DRÖT.

Verfären, vervären. unter VARE.

Vergeten, (n) vergessen. A. S. forgytan. E. forget. Das jest veraltete Stammwort ift das Isl. geta, gebenken, benm Verel: und bas sentische Gied, Geift, Seele. 21. S. gætan, vermuthen, ongytan, erfennen: Gytenes, Renntnig.

uns nicht mehr gebrauchlich ift. Als:

ber ift auch unfer Biffen, vermuthen. f. Bachter in Giffen.

ergetern, der alles vergisset, ein kurzes Gedachmis

ergetern-eers, s. unter EERS.

ergiffenis. unter Geven.

erleden. unter LEDEN.

erlesen. (1) ) unter Lesen.

- erloven, (08) 1.) erlauben. Cod. Arg. uslaubjan, uslobjan. I. alyfian. f. mehr in bem gleich folgenden Worte.
  - 2.) beurlauben, Abschied geben. Renner unter dem dem J. 1538. Als nu de van Bremen vornehmen, dat Baltzers Knechte (Soldaten) vers lovet weren, do vorloveden se dusse Knechte vok.
- erlöv, 1.) Erlaubniß. Mit Verlov: mit Erlaubniß. Mit Verlov stilt man dem Buren de Ko: sagt man im Sprw. zu einem, welcher, wann er was Unrechtes thut, meinet, er könne damit davon kommen, wenn er sagt: mit Erlaubniß.
  - 2.) Urlaub. E. Fourlough, welches Furlof ausge sprochen wird, der Urlaub der Soldaten. Verz lov geven: Urlaub geben. Up Verlov denen: den Abschied aus dem Dienst bald bekommen werz den. it. sich so unsteissig in seinem Dienste betras gen, als das Gesinde gemeiniglich, wenn es bald den Abschied bekommen wird. Vor Zeiten ist Lofe Love, Erlaubnis, und das Zeitwort loven, erz lauben.

lauben, ben une im Gebrauche gewesen. Stat. Stadens. I. 4. Alsoban Erve — that ne mach nemant verletten ofte verfellen ane Erve Lof: bergleichen Erbaut barf niemand verpfanden oder verfaufen ohne Ginwilligung bes Erben. Mit frank, luwen. auch II. 9. und III. 2. S. lyfan, lyfian, erlauben, Leafe, Leve, Lyfnisse, Erlaubniß: und noch jest nennen bie Englander Urlaub und Erlaubnif Leave. 3a es fcbeint obne Widerspruch zu fenn, daß unfer nie berfachf. loven, glauben, einen gemeinschaftlie chen Ursprung mit verloven, erlauben, babe: ba bende in dem Begriff der Zustimmung (consenfus) jufammen fommen. Dergleichen Gedanken scheint auch Junius in Etym. Angl. unter Leave, ju haben. f. Machter unter Lauben.

Vernim, Vernimstlg, S. unter NEMEN.

Verpötern. unter Potenn.

Verquisten. unter Quist.

Verrätlik, Verreetlik. unter RAAD.

Vertigen, Vertijen. unter TIJEN.

Verwagen, unter WAGEN, audere.

Verwägen, Verwegen, unter Wägen, ponderare

Verwitliken. unter WETEN, miffen.

Verzuften. unter Zuften.

FERDIGEN, anferdigen. f. unter FARDIG.

VERDE, Vlokke und Verde, f. FLOKKE.

VEREMAL, Verigemal, Besperbrodt. Hannov.

FERMEN, firmen, firmeln, firmare. Ein Sacra: ment in ber pabstlichen Rirche, ba bie Rinder im fechsten Jahre ihres Alters mit dem Chrifam ge

falbet

falbet werden. Renners Chron. J. 1522. Als ber Erzb. Christopher von dem Rath zu Bremen nicht erhalten konnte, durch seine Abgeordnete, daß Henrich von Züttefen, der das Evangelium rein predigte, ihm ausgeliesert würde: do togh de Wenelbischup mit Torne wegh, und wolde de Kinder tho Bremen nicht fermen.

mehr im Gebrauche. Daber

intfermen, erbarmen, Mitleiden haben. Ift gleiche fals jest ben uns veraltet. Die Hollander haben es noch. Im A. S. ist feormian, warmen: von dem alten Barm. A. S. Bearm, der Busen, sinus. s. unter Barmhartig. Wir sinden es noch in Renners Chron.

bubsch und nett senn soll, aber doch etwas gezwungen und affektirt ist, sonderlich in der Kleidung.

3. E. das Kopfzeug eines Frauenzimmers siget fernaatst, wenn, ungeachtet aller Kunst, und aller Kosten, die daran verwandt sind, dennoch etwas Seltsames daran wahrgenommen wird. Gent fernaatsken Gang: ein affektirter Gang. In einer kleinen Spotteren sagt man auch: Dat let wol so fernaatsk: das sieht artig genug aus.

latio. Verel: in Ind. Frestr.. 21. S. Fyrst. Es wird jest nicht mehr gehöret. Stat. Stad. II. 14. Maneth Verst, monatliche Frist.

Tersten, stissen, ausschieben, Frist geben, differre, comperendinare, prorogare tempus. Verel

in Ind. fresta. A. S. fyrstan. Stat. Stad. VII. 3. Men scal aver den Eth versten to dheme Ethdage: man soll den Eid verschieben, bis jum Gerichtstage.

VERSTINGE, Vorstinge, das Dach, tectum. A. S. Fyrst. Benm Lazius Furst. H. Vorst. s. Frisch in First. Wir sagen jest Varste, Vaste, die oberste Spise eines Strohdachs. Herzogst. Vrem. und Verd. ste Samml. S. 141. Mit einnem Huse van suß (söß) Vacken, dat wy alle hebben gebuwet, und wy und unse Nafdmlinge holden und buwen willen, sunder Wände und Vorstinge. Und S. 152. Welster Huess dat Kaspel und Gemeene will und schall to allen Tieden duen, betern und in Wehrden holden, uthbenamen in Veteringe der Wende und Verstinge, dartho schall de Vicarius verplichtet sien.

VERWANDINIS, Bermandschaft. Beraltet.

FESEN, Fesig. f. FASEN, Fäsen.

VESPER, der Abend, die Zeit gegen Abend. it. Bet sperbrodt, das Abendbrodt vor der ordentlichen Abendmahlzeit. Dat schall waren van Besper an bet de Honer upfleget: das wird nicht lange währen. Vormiddages, vesper ist ben unsern Landleuten das Frühstück.

Fest, ein Fest. He maakt daar veel Fest uut: er schätzt es sehr hoch. S. He het daar veel Feste mit vor: er beschäftiget sich sehr damit, zu seinem Vergnügen.

VESTE, Festen. S. unter FAST.

bensmittel, Proviant. In einer Urkunde das hiefel ge Ilsabeen Gasthaus betreffend: up dat Woms mel Tzirenberges an demsulven nygen Gasts huse myt Vetallie desto beth besorget werde 20. Man sindet es auch Vittallje geschrieben.

Titallier, Vittallier, und Vittallien - broder, war anfänglich im 14 und 15ten Jahrhundert die Benennung des Goldaten und Landsfnechtes. ber Zeit aber murbe mit biefen Damen ein luberlis der landefneche, marodirender Goldat, ein Raue ber, it. ein Seerauber; beleget. f. Frifche Bora terb. unter Vitalian. Renners Chron. unter bem 3. 1407. Und wolden den Vitalliern in Buds iader Lande ohre Scheve tho houwen und vers brennen. De Vittallier wehren Serovers. und deben arguwsamen Schaben. Reno Of fen, Bauptling ju Brofe in Offriesland, verspricht den Hanse: Stadten die Vitallien: Bruder und Geerauber in feinem Lande nicht zu dufden und zu haufen, fondern fie zu verfolgen und auszurotten. A. 1400 in Sunte Matthies Das ge: 3d wil und schal van my laten alle be Witallien Broder, old und jung, de ich bet to desser tyd hebbe, unde de ick an mynen Sloten, unde in monen Gebeden abeleibet hadde 2c.

FRUTJE, ein gewisses wässeriges Kraut, Grundstraut, Kreuhwurz, senecio, erigeron.

fam febet, gemaftet. Bon foben, voben, für

teen, masten. Dat bi bat Fett wasse! ist einescherzhafte Verwünschung! Dat Fett schall bi wassen: du sollst schlecht ankommen. Dat Fett brift baven: wann der geringere mit einem Vornehmen und Mächtigen zu thun hat, dann mußer unten liegen.

Fruel, 1.) ein grobes leinen oder wollen Euch, mot mit man bas Spulwasser von ber Erden aufnime.

2.) ein Halstuch ber Frauen.

Fi, interj. pfui. Lat phy. Gr. Dev. Von fiett, haft fen. f. FIJND. Dat ist nig i un nig fi, fagt man von einer Sache, die in ihrer Art mittelmäß sig ift, und weber Bemunderung noch Veracht tung verdienet.

Fitikan, Futikan, eigentl. si bik an, pfui! schäme bich! Wir brauchen es auch ben jeder Gelegenheit für si! it. substantive. Idt is een rechten Fut tikan: er ist ein garstiger Mensch, ber Anspenesse wehrt ist. Dat is een aisken Fitikan: das ist ein schimpsliches Versehen, it. ein Schandslech S.

FIPDEL, eine Vettel, ein unzüchtiges Weib. Es stammet vielleicht von dem folgenden Fidel hert und nicht von dem lat. vetula. f. Wachter unter Vettel und Fidel.

FIDDIK, 1.) Fittich, Flügel, ein Feberwisch. Es scheinet mit Fedder, Feder, verwandt zu senn, Gloss. Boxh. Fedach. Notk. Vettach.

2.) der Zipfel, ber Saum an ben Kleibeen. 4 %.

Mof. XV. 38. Enen bi bem Fibbit frigen: einen ben ben Kleibern greifen, anpacken.

Fitje, dasselbe. R. De Fitje (Fiddike) sunt em ftuvet, he schall's Flegen wol laten: Die Flug gel find ihm beschnitten.

Fitjen, verb. mit einem Federwisch Staub, Spinne webe u. d. g. wegfegen. R.

.Sla-fitje, Schlagfittich. it. die Zipfel an den Kleidern. R.

FIDEL, eine Fidel, Geige. it. eine schlechte Bioline, die von einem Biersidler gespielet wird. 21. S. Fithele. E. Fidle. Isl. Fidla. Ben den Lateit nern ist fides, Saiten. Celt. Ffilor, ein Saitenspieler, Fibler.

- Fideler, Kroog-fideler, Bierfidler.

Fidel-fumfei. f. Fumfeien.

Fidipse, eine Muße, sonderlich eine Weibermuße. Enem wat up de Fidipse geven: einem über ben Kopf schlagen, Maulschellen geben.

Fidum, eine alte Bettel. Ein altes Weib, welches noch jung thun will, nennet man ene plde Fis dum. Bon Kidel.

VIE, sumpfiges Land, ein nasser, aber fruchtbarer Ort. Daber Wie; land, welches der eigene Mame von einem Strich Landes an der Wester ift. Dies broof und Dobe; vie sind gleichfalls Oerter im Herzogthum Bremen. Diese Länder heissen in den alten Urfunden paludes, und insulæ Bremensis paludis.

Fran, Beige, ficus. A. S. Fic, Fic-seppl. Enem De Figen wifen: einem droben. it. fich halostar: Bb ria

rig gegen einen beweisen. Sigentlich: Die Faust ballen, und den Daumen zwischen den Beige: und Mittelfinger stecken. Figen uut der Bartenp poorten: Schweinsbreck.

Schiet-figen, Dred, excrementa. Geboret jur nie brigften Pobelfprache.

Figno, Feind. Cod. Arg. Fiand, Fijand. A. S. Feond, Fynd. Alte frank. Fiant. E. u. Schw. Fient. H. Vyand. Von dem verbo in Cod. Arg. sijan: A. S. seogan und sian: Alte frank. sien, hassen. Fijnd ist nichts anders als ein participium von diesem verbo. Sprw. Gode Baste fost Bijnds Geld: wer gute Waare hat, der hat Zulauf, auch von seinen Feinden. Man ber dient sich auch dieses Worts im Fluchen, für den Teusel, bosen Feind. De Fijnd mag mi halen: der T\*\* hohle mich. Dat is des Fijnds Av beit, des Fijnds Snak, u. d. g. das ist eine T\*\* Sache, ein versluchtes Geschwäß.

VIER, 1.) lange dunne Maden, wie Zwirnfäden, welche sich ben warmem Wetter, fonderlich im Schellsisch, Kabeljau und andern Seefischen fin

2.) der Wurm am Finger, ulcus digitale, Finne, die Hosentasche. R.

FIRKELN, Ferklein, porcellie in unserer Nachbar schaft. f. VARKEN.

FIKKELN, mit der Authe streichen, per onomatop. H. ficken und fickeln. Wir sagen auch fitsale ten, und nennen die Authe Fiffat, oder Filerood.

Filen<sub>t</sub>

FILEN, einen Wind streichen lassen. f. Vüllen unter Vuul.

FILEN, 1.) seilen, limare. A. S. seolan. E. sile.

Cambr. peillio. File, Feile. A. S. Feol. E.

File. Cambr. Llif, welches das umgekehrte Fisle ist.

2.) genau bingen, im Raufen. S.

Affilen, 1.) abfeilen.

2.) abdingen. Das fr. affiler, Drath ziehen, hat zwar auch die Bedeutung des Abfeilens und Abswehens; aber es kommt her von Fil, filum, ein Kaben.

VILLEN. f. unter VELL.

filt, ein Filj. A. S. und E. Felt. H. Vilt. Das
her bas lat. filtrum. Von Vell: Cod. Arg.
Fill. Man hat also nicht nothig, es mit dem
Hrn. Wachter aus dem Griechischen und kateinis
schen herzuleiten. Es bedeutet ben uns, wie das
Hoeutsche, zwenerlen: 1.) ein verworrenes diks
tes Gewebe aus Haaren, Werk u. d. g. es sen
nun von ungesehr emstanden, oder durch Kunst
zusammen geprest. Een Filt Hare: verworrene
Haare. Hood, filt, Hutfilj. Daber in Bremen
eine Strasse den Namen Hood, silter, Strate
hat. Luse, filt, eigentlich ein Filz voll kause, it.
ein lausiger Mensch, in armseligen kumpen.

2.) ein Geishals. Ducta appellatio à similitudine cum panno Filz, quæ in utroque est tenacitas. Wachter.

VIRM, 1.) eine Bahl von hundert Korngarben. Die rechte Bedeutung biefes Worts scheint, ein hau-

fen Korngarben, ju senn. Denn benm Frisch sind det man, daß es sowol vom Heu, als vom Korn gebraucht wird. Getraid, feimen, meta frumenti: Heu seimen, meta foeni.

3.) Es wird auch in der Kund. Rolle für Fadem, Faem, Klaster (da von Brennholz die Rede ift)

gefunden.

FIMELN, den Schein einer besondern Heiligkeit an nehmen: doch nicht allzeit aus Heuchelen, sondern gemeiniglich aus Pietiskeren und Blodsinnigkeit des Verstandes. Aus übertriebener Frommigkeit den Kopf hängen lassen. H. fymelen. Man vergleiche Fummeln. Es kommt ganz genau überein, oder ist vielmehr dasselbe, mit dem han növerischen semelen, hin und her beweget werden, wanken: daher Femel, ein dunnes leichtes Kleid, das vom Winde hin und her gewehet wird. Denn ein Fimeler hängt den Kopf, wie ein Schilf: er wanket im Glauben, lernet immer, und käft sich von allerlen Wind der Lehre hin und her bewegen.

Fimeler, ein Kopfhanger, Pietift.

Fimelije, übertriebene Begriffe und Handlungen, in Ansehung ber Religion und Frommigkeit, Pietifteren.

FIEN, 1.) fein, reinlich, wohl gekleidet. Fin ist ein celtisches Wort, und noch in den meisten europäischen Sprachen gebrauchlich. Sit fien maken: sich pugen, die besten Kleider anziehen.

2.) fubstant. ein Ropfhanger. De is een van be Finen: er ift einer von ben Scheinheiligen.

FINE

FINE MARGRETE ift hier, wie in Hamb. ben dem gemeinen Mann, foonum græcum.

FINDEN, wie im Hebbe funden, ich habe gefunden. Perf. if hebbe funden, ich habe gefunden. Ben unsern Alten hieß finden, een Ordeel finden, auch so viel, als: einen Rechtsspruch aussündig machen, ein Urtheil absassen. Stellen, wo es in dieser Bedeutung vorsommt, werden ans gesühret unter Fredeloos, und dem bald folgens den Fund. Auch in den latein. Ursunden wirdes durch invenire ausgedrückt. 3. E. in einem Diplom von 1336: præsidentidus nobis Archi-Ep. Brem. in Synodo generali — quæsitum suit in causa decimarum, — inventumque suit à religioso viro Johanne Addate S. Pauli &c. Und bald darauf: sentencionaliter adinventum.

Affinden, durch Urtheil und Recht absprechen. Joh. Rode in Regist. bonor. et jur. Johann van Luneberg sede, siene Oldern hadden dat dars uth gehat, dat ware sien Erve: dat ward em afgefunden, und moste de 4 gr. nicht mehr nehmen.

Concord. Hilleboldi mit der Stadt Bremen, in der Assert. Lib. Brem. p. 744. Och schölen up alle Echtedinge, van wegen unses Gn. Heren, spine Gerechticheit, dem Wagede van des Rahts mannen Frohnen tho gefunden werden, vers lahren Gud, Perwede sünder Schwertmasgen u.

Findung,

Findung, das Urtheif, der Spruch, so von den Fine dungsseuten abgefasset und gesprochen ist. So sa gen auch die Hollander Vonnis, statt Vondnis, das Urtheil. R. im Nachsch.

Findungs - lilde find also, die bas Urtheil sprechen. Besonders hieffen vor Zeiten also zween Raths: personen, ober Burger, welche ben Hegung eines Echtedings das Urtheil gesprochen. f. Assert.

Lib. Brem. p. 732. 1eq.

Fund, 1.) das Finden, die Findung, inventio. To Funden kamen: eines verlornen Vortheils gewahr werden, etwas zu seinem Schaden innen werden. Dat warst du frou genoog to Funden kamen: das wirst du fruh genug zu beinem Schaden erfahren.

2.) bas Gefundene, inventum. Mien Fund heel, fagt man, menn man in Gesellschaft etwas, benn Finden, zuerst erblicket, und sich zueignet: Es ist mein! ich eigne es mir ganz zu! Wenn der and dere die Halste davon sich zueignen will, spricht er: Mien Fund half! Eja, in commune,

quodcunque est lucri! Phædr.

3.) Insonderheit das gesundene herrnlose Gut, welches dem Landesherrn, oder dem Fisco heimfalle. In des Erzb. Joh. Rode Beschreibung des Bots dings, in der 1 Samml. der Herzogth. Brem. und Verd. S. 52. frågt der Greve, oder der Erzbischdsk. Gevollmächtigte, den ältesten Swasten, oder Geschwornen, aus der Gemeine: Nu frag ik di fortan, wat ich hier scholl tho dehs len (gerichtlich zuerkennen) mienen In. Heren von

pan Breinen tho stenem Lehn, bem Konige tho sienem Egen. alle under bes Roniges Bann? Der Gefcworne antw. Weini an wilt. so wil ich iu finden. wat recht ift. Bo febolt tho behlen mienen In. Beren van Bres men tho sienem Lehne, bem Ronige tho sies nem Caen, alle under bes Koniges Bann. Alfe: Runde, Sandwurpe, elende But, alle bywendig Gut, ohngesponnen Gold, und ohngeschneben Wand, mienen In. heren van Bremen tho stenem. Egen, alle under bes Roniges Bann. Da man die Worter: Runs de, Sandwurpe, elende und bowendig Gut, in den Gloffariis vergeblich fuchet, wollen wir verfuchen, fie ju ertlaren; wenigftens bem gelehrs ten Lefer Unlag geben, fie beutlicher zu bestimmen, wenn wir es nicht allerdings treffen follten. hier von ben bonis caducis, von ben Gutern, Die bem landesberen, oder dem Rifco, verfallen End, gehandelt werde, ergibt fich leicht aus ben Umftanden. Runde find bemnach gefundene Ber: renlofe Guter, welche, wenn fie nicht gefehmaf: fig, binnen Jahr und Tag reclamiret und abgefor: bert werben, verfallen find. Es wird in unfern Statuten bavon gehandelt Ord. 83. welches an: . geführet wird in dem 28. Toteen, unter TEEN. Sands murpe fann zwegerlen bedeuten, einmahl: Strandaut, mas von vernngluckten Schiffen an ben Strand geworfen wird: 2. S. Seup-werp', gleichsam Sea-up-werp. s. Spelm. Gloss. Arch. ja felbft bie Schiffe, famt ber Labung, wenn fle ftranbeten. 2864

Granbeten , ober ben Grund berührten. Belches fonft Grunds roring beißt. Wogu auch geborete, wenn ein Wagen auf ber Beerftraffe umgeworfen murbe, oder einige geladene Buter berunter fielen u. d. m. Man sebe bas Wort Grund-rörung. unter Rönun. Rerner angefpultes land, alluvio, que terram alicujus auget: melches in Det Rullebe Volicen : Ordn. Seegen : murf beift. f. Frifch unter Murf. Benbes, gehorte bem Lane Desberen. Glende But ift, nach ber urfprunglie den Bedeutung bes Borts elend, frembes Gut, Guer verftorbener Fremblinge, woju fich in ber Rimmter Zeit Miemand angibt: bona albana, albinagium. Daber beißt bas Recht des Landes herrn an dieselbe in Frankreich Droit d'aubaine. por Beiten aulbaine. f. Spelm. v. Albanus. Bomendig But ift zweifelhafter zu bestimmen. Bielleicht soll es gestohlen Gut senn, welches ben Dieben und Raubern abgejaget worben. Bomens big fonnte so viet, als abwendig, bedeuten.

4.) Ein listiger Streich, eine Erfindung. Funde, Ranke. So kommt es auch vor in den alten Unkunden, und im Reineke de Bos. Die Hoeut schen brauchen mehr Finte: welches das Fr. feinte ist, von feindre, erdichten, sich verstellen. Nije Heren, nije Funde: neue Herren, neue Ersindungen, oder Ginrichtungen.

Finger, Finger. Cod. Arg. Figgr, ober Fingr. Geichsam Känger, von fangen. Dat smett, man scholl de Finger daarna liffen: das schmeckt vortressisch, leckerhaft. De is bi em Fins

ger nagft ben Duume webas viel-bepeihm gu fagen, er ift feine zwote Sand. . Lange, it. frumme Rinder maten: fteblen. Man fart nig Finger in de Afte feten, bat de Nabers nig metet: man tann nicht bas Gerinafte vore nehmen; das die Rachbarn nicht erfahren follten-Dach der Rindersprache beiffen Die Finget, von bem fleinen an gerechnet, alfo: lutje Singer : Gold finger: Langelei : Botter liffer: Luss fen-fnitter. Der Botter, lifter, ober Beigefine ger, bieß ben ben alten Sachsen Skyte-finger, ben den alten Friesen Scot- oder Scoet-vinger. gleichsam Schuffinger, digitus lagittarius, von icheten: 21. S. fkytan, ichieffen; weil man mittelft beffelben ebemable ben Bogen ober Urm: bruft abdrutete. f. Hen, von Wicht Oftfr. Landr. S. 720. 721.

Fingern, mit den Fingern spielen, oft mit den Fingern berühren : 3. B. wann man auf der Flote, ober dem Clavier spielet.

Finke, wie im Hoeutschen, 1.) fringilla.

2.) membrum virile. E. Finch. A. S. Finc.

Flas-finke, 1.) ein Sanfling.

2.) Ginen, bem ber Bart noch nicht vollig gewach: fen ift, nennet man Rlad, un Rifel, finte.

Plukkede Finken, ein Gericht von dem übergebliebes nen, klein geschnittenen Pokeiffeisch, welches mit gelben Wurzeln, Zwiebeln, und Effig zugerichtet wird.

Finkel-jochen. 6. umar Fenkool. Finkel-

Granbeten . ober ben Grund berührten. Beldes fonst Grunderpring beift. Wozu auch geborete. wenn ein Wagen auf ber Beerftraffe umgeworfen wurde, oder einige geladene Guter berunter fielen Man sehe bas Wort Grund-rorung, Rerner angefpultes land, alunter Rönen. Luvio, quie terram alicujus auget: melches in Det Rallich Policen : Ordn. Seegen : murf beigt. f. Frifd unter Burf. Bendes, gehorte bem lane besberen. Glende Gut ift, nach ber urfprunglie den Bedeutung bes Worts elend, frembes Gut, Guer verftorbener Fremblinge, wozu fich in ber Rimmter Zeit Miemand angibt: bona albana, albinagium. Daber beift bas Recht bes Landes, berrn an dieselbe in Rrankreich Droit d'aubaine, vor Beiten aulbaine. f. Spelm. v. Albanus. Bymendig But ift zweiselhafter zu bestimmen. Bielleicht foll es gestohlen Gut fenn, welches den Dieben und Raubern abgejaget worben. Bomens Dig tonnte so viet, als abwendig, bedeuten.

4.) Ein listiger Streich, eine Erfindung. Funde, Ranke. So kommt es auch vor in den alten Un kunden, und im Reineke de Bos. Die Soeut schen brauchen mehr Finte: welches das Fr. feinte ift, von feindre, erdichten, sich verstellen. Nije Heren, nije Funde: neue Herren, neue Ersins bungen, oder Ginrichtungen.

FINGER, Finger. Cod. Arg. Figgr, ober Fingr. Geichsam Fänger, von fangen. Dat smeft, man scholl de Finger daarna liffen: das schmeckt vortrestich, leckerhafe. he is bi em Fins

ger nagft ben Duum: er-bag viel-bep-ibm gu fagen, er ift feine zwote Sand. - Lange, it. frumme Kinder maten: fteblen. Man fart nig Finger in de Affe fteten, bat de Nabers nig metet: man fann nicht bas Beringfe vore nehmen; das die Rachbarn nicht erfahren follten Mach der Kindersprache beiffen Die Finger, von bem fleinen an gerechnet, alfo: lutje Singer : Bold finaer: Langelei: Botter liffer: Luss fenefnitter. Der Botter-lifter, ober Beigefine ger, bieß ben den alten Sachfen Skyte-finger, ben den alten Friesen Scot- oder Scoet-vinger. gleichsam Schuffinger, digitus lagittarius, von Scheten: A. S. Skytan, Schieffen; weil man mittelft beffelben ebemable ben Bogen ober Arm: bruft abdrückete. f. hen. von Bicht Oftfr. Landr. 6. 720. 721.

Fingern, mit den Fingern spielen, oft mit den Fingern berühren : 3. B. wann man auf der Flote, ober dem Clavier spielet.

FINKE, wie im Seutschen, 1.) fringilla.

2.) membrum virile. E. Finch. 21. S. Finc.

Flas-finke, 1.) ein banfling.

2.) Einen, tem der Bart noch nicht vollig gewach: fen ift, nennet man Flad. un Fifel finte.

Plukkede Finken, ein Gericht von dem übergebliebes nen, klein geschnittenen Poletskeisch, welches mit gelben Wurzeln, Zwiebeln, und Effig zugerichtet wird.

Finkel-jochem, f. unter Francol.

S b 5 Finkel-

Granbeten , ober ben Grund berührten. Belches fonft Grund, roring beißt. Wozu auch geborete. wenn ein Wagen auf ber Beerftraffe umgeworfen wurde, oder einige geladene Guter berunter fielen Man sebe bas Wort Grund-rörung. u. d. m. Rerner angefpultes land, alunter Rönun. luvio, quie terram alicujus auget: melches in bet Sulich Dolicen : Ordn. Seegen : murf beißt. f. Frifch unter Burf. Benbes, gehorte bem Lane besberen. Glende But ift, nach ber urfprunglie den Bebeutung bes Borts elend, frembes But, Buter verftorbener Fremdlinge, wozu fich in ber Rimmter Zeit Miemand angibt: bona albana. albinagium. Daber beift bas Recht bes Landes, berrn an dieselbe in Krankreich Droit d'aubaine. por Zeiten aulbaine. f. Spelm. v. Albanus. Bywendig Gut ift zweifelhafter zu bestimmen. Bielleicht foll es gestoblen Gut fenn, welches ben Dieben und Raubern abgejaget worden. Bempens Dia konnte so viet, als abwendig, bedeuten.

4.) Ein listiger Streich, eine Erfindung. Funde, Rante. So fommt es auch vor in den alten Ur funden, und im Reineke de Bos. Die Hoeut schen brauchen mehr Finte; welches das Fr. feinte ist, von feindre, erdichten, sich nerstellen. Nije Heren, nije Funde: neue Herren, neue Erfindungen, oder Sinrichtungen.

FINGER, Finger. Cod. Arg. Figgr, ober Fingr. Geichsam Känger, von fangen. Dat smeft, man scholl de Finger daarna liffen: das schmeckt vortressich, leckerhafe. De is bi em Fins ger

ger nagft ben Duume mobat giel-bep-ibm gu fagen, er ift feine zwote Sant. Lange, it. frumme Ringer maten: feblen. Man far nig Kinger in de Alfe feten, bat de Nabers nig metet: man fann nicht bas Gerinaffe vornehmen; das die Machbarn nicht erfahren follten Dach der Rimberfprache beiffen Die Finger, von bem fleinen an gerechnet, alfo: lutje Singer : Gold finger: Langelei: Botter liffer: Luss tenefnitter. Der Bottere lifter, oder Beigefine ger, bieß ben ben alten Sachsen Skyte-finger, ben den alten Friesen Scot- ober Scoet-vinger. gleichsam Schuffinger, digitus lagittarius, von fcheten : A. S. fkytag, fchieffen ; weil man mittelft beffelben ehemable iben Bogen ober Urm: bruft abdruckete. f. hen. von Wicht Oftfr. Landr. 6. 720. 721.:

Fingern, mit den Fingern spielen, oft mit ben Fingern berühren : 3. B. wann man auf der Flote, ober bem Clavier spielet.

Finke, wie im Hodeutschen, 1.) fringilla.

2.) membrum virile. E. Finch. A. S. Finc.

Flas-finke, 1.) ein Sanfling.

2.) Einen, bem ber Bart noch nicht vollig gewache fen ift, nennet man Rlade un Rifele finte.

Plukkede Finken, ein Gericht von dem übergebliebes nen, klein geschnittenen Pokeiffeisch, welches mit gelben Wurzeln, Zwiebeln, und Effig zwerichtet wird.

Finkel-jochen. f. unter Fenkool. Finkel-

Finnel-roce, unerlaubte Mante. Bielleicht beffer Butel: toge, von Futeln.

Finne, i.) Finne. Lat. panus, pustula.

2.) Die fleischigten Bloßsebern groffer Seefische, pin-

Finnig, 1.) was Finnen hat, als: een finnig Swien: pustulis laborans fus.

2.) bosdetig, giftig, heftig. D. vinnig. Im A. S. ist fynig, faul, stinkend. Entweder von Fins ne, in Absicht auf die faule und stinkende eiterhaft te Materie derselben; oder es ist das unrecht auss gesprochene venienst, welches oben da gewesen ist. Wenigstens wird es in der Bedeutung oft mit demselben verwechselt. Ene sinnige Kulde: eine bestige, schneidende Kalte.

lare. H. veinsen. Fr. feindre. Renner unter bem J. 1532. In werben — hiruth lichtlifen affnehmen und vormerden, mit wat listigen Tucken, gefinseben Reden und Schine dat de arme Gemeinte van einem Deele der 104 verföhret — werdt.

FINSTER, Fenster. Bon bem Ursprunge bes Worts f. FENGEN. Der Jumfer eer Brood steit up't Finster, sage man von einer Jungser, wen eine gewisse Hindernis ihrer Verheurathung gehoben ist, z. E. wenn ihre altere Schwestern ihr nicht mehr im Wege stehen. Uut hogen Finstern tiken: eine stolze Absicht haben, die über seinen Stand ist. Vorneinlich sage man es von einer Person, die ben

ben Ermahlung eines Spegatten über ihren Stand binaus bentet. S.

VIOLE, 1.) ein Beilchen. Blaue Wiolen: Mers zens Beilchen. Gele Aiolen: Mauers Beilchen. Olde Aiolen nennet man sprüchwortsweise Sas chen, die aus der Mode gekommen sind; mas nicht mehr gilt. Olde Aiolen rüket nig meer: von veralteten Dingen, die ihre Annehmlichkeit verloren haben, nicht mehr Mode sind.

2.) Bioline. De let Biolen forgen: er ift guter Dinge, und lift teine Gorgen ben fich auftomimen.

FIPS. Aus Spott nennet man einen Schneiber Mels ster Fips.

FIREN hat hier alle Bebeutungen, welche R. aufjählet. Ramlich: 1) feierlich begeben, celebrare.

- 2.) von Arbeit ruben, feriari, otiari. Alt frantfiron, firron. Und Fira, Virro, ein Feiertag, Fest.
- 3.) den Strick nachschieffen laffen.
- 4.) einem höflich begegnen, einen schonen, ehren, ben guter kaune zu halten suchen, hofiren. Gin schmußiges Sprw. haben wir hier: enen firen as Furt up'n Spoon: alle Muhe und Sorgsfalt anwenden, einen ben guter kaune zu erhalten.

Furt-firen hat dieselbe Bedeutung mit eben erwehntem Sprw. worans es auch entstanden. Es ift alfo ju unterscheiben von dem hamburgischen zotenhaßten Futt-firen, sich gegen Frauemimmer gefällig bezeigen.

Fire, die Feier, das Feiern, feria. Im uneigentlichen Sinn

Sinn wird es eben so gebraucht, wie Fest. Als: Wele Fire van (oder uut) enem Dinge mas ten: eine Sache sehr hoch schähen. Aber in der Redensart: Sit sire holen: sich stolz bezeigen; ist es ohne Zweisel das Fr. ster, stolz.

Fier-ekkern, eine Art Sicheln, Die etwas spater reif werden. Von firent in der 4ten Bedeut. Also ein gentlich, Sicheln, Die für die Schweine, auf den Baumen, bis zum Ende der Mastzeit geschonet werden.

Fire, was übel riecht und schmeckt, etwas faul und stinkend. Es wird von Speisen, sonderlich vom Fleische, gesagt, das entweder von Alter, oder in der Wärme, oder wegen Mangel des Salzes, verdorben ist. Von sirn, A. S. fyrran, alt, überjährig.

Eirrhaftig, und

Firrig, eben dasselbe. Idt ruft, smeft firrhaftig: es riecht, schmeckt faul, als wenn es angegangen ware. Idt het enen firrhaftigen, oder firrigen Smak: es schmeckt faul.

Fisel, membrum virile. Von faseln, sein Geschlicht vermehren. s. Fasel. Es kommt überzein mit Pesel, nervus bubulus, genitale tauri. Fr. la Vise, eine Schraube: le Vis, membrum virile.

FISEL-FINKE. 6. Flas-Finke, unter FINKE.
Subest aliquid obscoeni, ut videtur.

FISELN, oft mit den Fingern gelinde' darüber fahren, und die Oberfiache eines Dinges nur eben beruhzen, füßeln, gelinde fragen. Die ursprüngliche Bedeutung Bebentung scheint nicht die ehrbarste zu senn, wenn man es von Fisel herketter. Man könnte es aber süglich zu Fasen, Fasen, bringen, weil ei: ne Sache burch oftmaliges Berühren ihrer Obere fläche, burch Reiben und gelindes Kraten, woll licht und fasericht wird. Ober man schreibe es füseln, statt füsteln, von Fuust, Faust. Im Hannov. fusseln.

Upfiseln, eine Sache aufmußen, erheben, gröffer und wichtiger vorstellen, als sie in der That ist, verbis exornare, exaggerare.

VISEVASE, Wischwasch, leeres Geschwäß. Sonft fagen wir auch Snike snak.

Fisk, Fisch. Lat. piscis. Cod. Arg. Fisk. A. S.
Fisc. E. Fish. Fr. poisson. Alle vom Celtischen
Pysg, und Pesc. Ungefangene Fiske sunt nig
good to Diffe: man muß auf nichts, so noch
ungewiß ist, Nechnung machen: die Haut nicht
verkausen, ehe man den Baren gefangen hat.
Van lutjen Fissen weret de Hefede groot:
die Vornehmen und Mächtigen masten sich mit
dem Schweiß und Blut der Geringen. Man
weet nig, of man Fisse beer Fleest an em het:
Man weiß nicht, was man an ihm hat, man
kann sich in ihm nicht sinden.

fischen, fischen. Achter ben hamen fisten: zu spat kommen, wann ein ander ben Vortheil schon weg geschnappet hnt. Es hat auch dieselbe besondere Bebeniung, welche wir broben bem Worte fans gen zugeeignet haben. Go pftegt man ben Kinbern weis ju machen, bag bie neugeborne Rinder aus dem Baffer gefischet fenn.

Fisk-oren, Fischohren, branchiæ. Mit Fist's oren to horen: auf das, was gesagt wird, nicht Ucht geben, verhoren.

FIES, und FIEST: benm R. fyss, fyst, eckel, lecker: dem nicht gleich viel ist, was er isset: der nicht alles isset oder anrühret, aus Bepforge, daß es nicht rein ist. H. Vies. Es kommt das Engl. foisty, fusty, musig, von verdorbenem Geruche damit überein.

Fisse, 1.) ein abgetheiltes Bind gehafpelten Garns von einer gewissen Anzahl Faben; bergleichen zehn auf ein Stud geben. R. Benm Frifch Fige. Es gehoret zur Verwandtschaft des Worts Fasen, Fasen. s. oben.

2.) eine Falte. Das Zeitwort sitzen benm Frisch, beißt nicht allein, im Haspeln die Abtheilungen eines Stückes Garus machen; sondern auch, in Falten legen: wegen der Aehnlichkett mit einander. In de Fissen leggen: in Falten legen. Den Mund in de Fissen teen: den Mund in Falten ziehen, einen kleinen Mund machen.

Fisse-band, Fissel-band, der Faben, mit welchem bie Abtheilungen eines Stückes Garns abgebunden werden. Fr. ficelle, Bindfaben.

Fillel-roen, in einander geschlungene Gesträuche, be son Weidenbaumen, welche verhindern, daß ber Strom nicht mit ganzer Gewalt an ben Deich spulen konne.

FISSELN, oft rein machen, das Haus puben. Es wird

wird von der, bis jur Pedanterie übertriebenen, Meigung des Frauenzimmers jum Reinmachen gebrauchet. Vermuthlich ist es das frequentativum von fiseln.

Fissel-maken, ein Madchen, das man jum Reinungs chen halt, ein Untermadchen, die andern zu helfen. First, als eine Endung 'einiger Rennworter, L

Füst.

fixst, ein leiser, stinkender Wind, flatus ventris
sibilans: oder, wie Catull ihn nennet: subtile
et leve peditum. U. S. Fisting. E. Fiest. H.
Veest. Fr. Vesse. Sind alle vom Laut gemache.
Fisten einen leisen Wind Schlieben lessen supporters

Fisten, einen leisen Wind schleichen lassen, suppedere. E. siest. H. vosten. Kr. vesser. Lat. vessire.

Fifter, Det Hintere, Pober. H. Vyster. In Laurens bergs niedersächsischen Scherzgedichten S. 89 beißt es von den Schickfalen der Bucher:

Jan Bokebinder brueckt een Deel to Pape venklinker:

Endlick un thom Beschluth fegt man barmit den Byster.

FITIKAN. 6 unter FL

Fitze, Fitjen, Sla-sitje. s. unter Fiddik.

VIETS-BONEN, turfische Bohnen, weil fie spatim Frate jahr, bis Biti Tag, noch tonnen gepflanzer wew ben. Unrichtig nennet man sie Vieks-bonen.

VITTALLIE. 6. VETALLIE.

FITTEN, tadeln. f. FITZEN.

VITTER, ein bennahe veralteter mannlicher Cauf-

FITZEN, fegen, zerhauen, gerhaden. Befondenenfift

Ber Ruthe hauen. it. scharf mit Worten bestrafen. Fr. fosser. H. veselen. Untfigen, einen schar fen Verwels geben, aussilgen. Vielleiche gehoret hier ber obiges fitten, tabeln.

Pitz, Fitzer, Uutfitzer, Stretche mit ber Ruthe,

ein berber Bermeis. f. Frifch in Reger.

fylan, eilen. Fir un fardig: ganz ferrig. Fir to Bote: Fir to Bene: hurtig zu Jufie. Gen firen Junge: ein munterer Anabe. Ene fire Deren: ein hubsches, munteres Madchen.

Arg. simf: welches mit verändertem p in f daß selbe ist mie dem Elt. pemp, pump. Aeol. Arune.

Up sine sief Ogen staan: harmackig ben seiner falschen Meinung beharren. Twe uut siven teen: einen gerichtlichen Sid schworen. Daar schaft du alle sive na likken: da wirst du die Finger nach leeken. In folgg. Abgeleiteten brauchen wir anstatt des i ein d.

Foste, der fänste. Fostein, sünszehn. Fostig, sünszig.
Flabe, das Maul, ein breites hangendes Maul, dick lippen. R. An de Flabben slaan: auss Maul schlagen. De Flabben hangen laten: derdrießlich und bose aus sehen. Man vergleiche das Erläpp, extremitas cujusque rei mollis ac pendula, quæque ad levem moturn skutün concutitur. Jun. Etym. Angl. sub v. Flapp. Ben Engl.: hetst auch slobby weichlich, gaskerzen artig. Die wahre Ableitung s. unter Labben.

Flabben.

abben, kuffen, toffeln. Ein pobethaftes Wort. Sik likken un flabben: toffeln, keine Maasse im Kus sen zu halten wissen. Man sagt auch flobben.

LADDERN, I.) flattern, fluctuare, volare cum ftrepitu.

2.) dunne scheissen. R.

- LAG, Flage, die Flache, planities. R. in Flat.
  Gr. ndat opos, eine Ebene auf einem Berge.
  User beider Land ligt in ener Flage: unser bew
  der Land granzet in einer beständigen Flache an
  einander. Ene Flage Landes: ein Stuck, oder
  ziemliche Länge einer ebenen tandschaft. Gen good
  Flag vubber: eine gute Strecke weiter hin. Gen
  Flag Weges mit gaan! ein Stuck Weges mit
  gehen. Daber
- akk, adj. und adv. hat hier 3 Bebeutungen, wos von die benden ersten nur ben R. gefunden were ben. 1.) flach, eben, platt.
- 2.) seicht, untief. Dat Water is flakk: das Wasser ist nicht tief. Ene flakke Schottel: eis ne flache Schussel.
- 3.) nicht genug gesalzen. De Fiske sunt to flakt: an die Fische ist nicht Salz genug gethan. Eigente lich ist flakt, was weder gesalzen noch süß ist: und ist gemacht vom U. S. wlæk, sau, was wes der kalt noch warm; welches noch jest in Osnab. blak und flak, ben uns aber flau heißt. Man vergleiche unser brak, welches Seewasser bedeutet, so sich im Lande mit sussen Wasser vermischet hat.
- ake, in hamburg Plafe, alles was aus Zweigen ge-

flochten, und flach ift (woher es auch ben Namen hat): z. E. eine aus Zweigen geflochtene Brucke, Hurbe u. b. g. Ein viereckig : langlichtes Flecht werk von zähem Busch gezäunet, zur Verkleidung einer Pilotage, Ueberbruckungen ze. zu gebrauschen. E. Fleak.

Flage, Flagge &c. f. unter Flugen.

FLAGTE, das Seitenbrett am Mistwagen. Hannov. FLAKKERN. f. FLUKKERN.

FLUMSK, flandrisch, und überhaupt, niederlandisch, hollandisch. Flamsken Hering: hollandischer Hering. Gen Pund flamsk: 2½ Athir. Flamsk uut seen, oder: een flamsk Gesigt maken; bos und verdrießlich aussehen.

Flämsk Arve, flämsk Land, hiessen vor Zeiten ge wisse kander, melche an Nieberlandern, mit ge wissen vortheilhaften Privilegien, sind eingethan und zu Meierrechte gegeben worden, um dieselben urbar, und aus einem Moraste zu gutem kande zu machen. Ein solches kand heißt in den latei nischen Urkunden Mansi Flamingii, Flandrenses, und Hollandrici: stämische, oder hollandi sche Hufen. Daher das Hollerland im Stadt bremischen Gebiete noch den Namen hat. s. Holler-land, und Nije-land.

Flämsk Regt, die Privilegien und Vorrechte, welche die Besißer solcher Lander genossen. In einem Diplom vom J. 1171. heißt es: Qualiter Fridericus de Machtenstede tam a Domino Balduino, Bremensi Archiep. quam a nobis (Henrico Duce Bav. et Sax.) sua devotione obti.

nuit

nuit, ut paludem inter Brinken et Machtenstede et Huchtingen, que hactenus omnino deserta suit — (velimus) vendere quibuslibet emtoribus, sibi et suis heredibus Jure Hollandrico possidendam &c. Die Privilegien selbst solgen in diesem Diplom. Es ist hier aber der Ort nicht, solche anzusishten. s. Haltaus Gloss. Germ. med. ævi col. 463. Einige andere bremische Diplomata, die dahin gehören, sühret der Herr Past. Wogt an, in seinen Monum. ined. T. I. p. 6.

ären. f. Flätern.

ARB, und Flirre, eine breite Schnitte, abges schnittene Scheibe. it. alles, was ungeschickt breit und flach ist eine breite Narbe von einem Schnitt oder Hieb. So nennet man auch das Kopfzeug eines Frauenzimmers, welches ausserordentlich groß und breit ist, ene grote, oder brede Flarre. In demselben Sinn sagt man auch wol: Dat Roptug sit flarrenhaftig. Ben den Schiffleusten, die auf den Wallsischsang geben, heisen Flarden die Meilen große treibende Eisschollen. In-Idiot. Ditmark- und Osnabr. ist Flarre ein Lappen.

arr-frute, ein breites Maul. it. ein Schimpfwort auf einen, ber ein breites Maul bat.

Der Aehnlichkeit wegen, sowol in den Wortern, als in der Sache, bemerke man bas rußische

Vlass, Wloss, Haar: ben ben alten Franken Fahs.. Und das Fr. Filasse, ungehechelter Hanf Ec 2

Ĺ

oder Flachs: vom lat. filum, ein Faben. Dat Stro schonen, un bi Flass bakken: ist ein. Sprw. von einer verkehrten Sparsamkeit.

Flass-baart, bas wolligte Barthaar eines jungen Men schen. Ein Jungling, welcher anfängt einen Bart ju bekommen. it. ber einen flachsfärbigen Bart hat.

Flass-beer, ein Schmaus ben den Bauern, welcher benjenigen gegeben wird, die ihnen etliche Psund Flachs bringen.

Flass-haar, und

Flass-kopp, ein Knabe, ober auch ein Mann mit licht gelben Saaren.

Flessen, stachsen, von Flachs.: als flessen Linnen, stessen Garn. Uneigentlich braucht man es von Menschen, für: subtil, hossich, schmeichelhaft, beugsam, bemathig. De kan so flessen kören: er kann in seinen Neden sittsam und hossich thun: schmeichelhaft reden. Mit dieser Nedensart kommt überein das westphälische Flaasken, einem nach dem Maule reden. Welches Wort wir auch haben, wiewol in einer etwas veränderten Bedeut tung. s. unten. Welche also auch, wie es scheim, von Flass mussen hergeleites werden. De wurde ganz stessen: er spannete gelinde Saiten auf. Im Hannov. ist: van stessen, was wohl von statten gebet.

FLAASKE, I.) eine Urt Ausschlag an der Haut, oder groffe Blattern, dergleichen z. E. vom Bif der Wanzen entstehen. it. die Blasen vom spanischen Bliegen: pflaster.

2. ) ein

2.) ein abgeriffenes bunnes Stuck Fleisch, Sauf u. b. g. Diese lette Bebeutung hat auch S.

LASKE, Flasken-appel, ein Kurbis. Der Achnifichteit wegen mit einer Flasche.

ind-flaske, ein Windmacher, Aufschneider, tumido cucurbita ventre.

Daarmit herum flaakfen gaan: eine Sache als lenthalben berum tragen, ausbreiten, ausplaudern. f. oben in Flessen unter Flass.

ten: das will nicht gelingen. S.

LATEN - Melk, von flöten. f. unter Fleten, fliessen.

ben, und damit seinen Rachsten durchziehen; wie die alten Weiber und Dienstmägde pslegen, wenn sie auf der Gasse, oder sonst, bensammen kommen. Wir sagen auch platern, obwol nicht allzeit in einer so verhaßten Bedeutung. Benm S. heißt es flahren. Das Heutsche plaudern, plerren ist nur im Dialekt unterschieden von flatern, platern. Lat. blatterare. Gr. Plagen. A. S. fleardian, Narrenpossen treiben, unnuße Dinge reden. E. blurt, unvorsichtig heraus plaudern. Das Stammwort ist das celt. Ffladr, ein Plaus derer, ein Narr. Uut flaren gaan: auf Rlatsscheren ausgehen.

äter, Pläter, Plaubermaul. Celt. Ffladt. Holt bog de Flater: hore doch einmahl auf ja plau:

Dern,

ober Flachs: vom lat. filum, ein Faben. Dat Stro schonen, un bi Flass bakken: ist ein. Sprw. von einer verkehrten Sparsamkeit.

Flass-baart, das wolligte Barthaar eines jungen Men schen. Ein Jungling, welcher anfängt einen Bart ju bekommen. it. ber einen flachsfärbigen Bart hat.

Flass-beer, ein Schmaus ben den Bauern, welcher benjenigen gegeben wird, die ihnen etliche Psund Flachs bringen.

Flass-haar, und

Flass-kopp, ein Knabe, ober auch ein Mann mit licht gelben Haaren.

Flessen, flachsen, von Flachs.: als fleisen Linnen, flessen Garn. Uneigentlich braucht man es von Menfchen, fur: fubtil, boflich, schmeichelhaft, beugsam, bemuthig. De fan so flessen foren: er kann in feinen Reben fittfam und boffich thun: schmeichelhaft reden. Dit Diefer Redensart kommt überein das westphalische Rlagfen, einem nach Welches Wort wir auch ba bem Maule reden. ben, wiewol in einer etwas veranderten Bebeutung. f. unten. Welche also auch, wie es scheint, von Klafe muffen bergeleites werben. De wurde gang fleffen : er wurde gang bemuthig und firre, er fpannete gelinde Saiten auf. 3m Bannov. ift: van flessen, was wohl von statten gebet.

FLAASKE, 1.) eine Urt Ausschlag an der Haut, oder groffe Blattern, dergleichen z. E. vom Big der Wanzen entstehen. it. die Blasen vom spanischen Fliegen: pflaster.

2. ) ein

2.) ein abgeriffenes bunnes Stud Fleisch, Saut u. b. g. Diese lette Bebeutung hat auch S.

LASKE, Flasken - appel, ein Kurbis. Der Achnifichteit wegen mit einer Flasche.

ind-flaske, ein Windmacher, Aufschneiber, tumido cucurbita ventre.

Daarmit herum flaakfen gaan: eine Sache als lenthalben herum tragen, ausbreiten, ausplaudern. f. oben in Flessen unter Flass.

tasken, gelingen, sich fügen. Dat will nig flass fen: bas will nicht gelingen. S.

LATEN - Melk, von flöten. f. unter Fleten, fliessen.

ben, und damit seinen Rachsten durchziehen; wie die alten Weiber und Dienstmägde pslegen, wenn sie auf der Gasse, oder sonst, bensammen kommen. Wir sagen auch platern, obwol nicht all zeit in einer so verhaßten Bedeutung. Benm S. heißt es flahren. Das Hdeutsche plaudern, plerren ist nur im Dialekt unterschieden von flatern, platern. Lat. blatterare. Gr. Pluagen. A. S. fleardian, Narrenpossen treiben, unnuße Dinge reden. E. blurt, unvorsichtig heraus plaudern. Das Stammwort ist das celt. Ffladr, ein Plauberer, ein Narr. Uut flaren gaan: auf Klätescheren ausgehen.

ater, Plater, Plaudermaul. Celt. Ffladt. Holt bog de Flater: hore doch einmahl auf ja plau:

Dern.

Geflär, Geplauder. Es kommt überein mit bem Soche beutschen Geplerr.

Flür-ketel, der Theekessel. Weil mussige Leute, som derlich geschwäßige Weiber, benm Thee, die Zeit mit unnihen Plauderenen zu vertreiben pflegen.

FLATSK, unflatig, schmußig, garstig. S. Flatsk snatten: ober Flatsk Tug fnakken: schmußige Reben führen. Flatsk ist vielleicht für upflatsk. Denn por Zeiten hieß Flate, A. S. Whlite, Zierebe, Reinigkeit. s. Frisch. Daher bas Heutsche Unflat.

Flät-angel, ein unflätiger Mensch, Zotenreisser, bet schmußige Reben führet. f. Angel.

- FLAU, 1.) lau, laulicht, tepidus. Bom A. S. hleow, hliw, lau; mit Borsetung des f. In Osnabr. slop, flep. S. Im uneigentlichen Sinn, kalksinnig im Betragen, in der Liebe zc. nicht mehr so eifrig; und von Waaren sagen die Kaufileute, daß sie flau werden, wenn nicht viele Nacht frage mehr darnach geschiehet, und der Preis der selben fällt.
  - 2.) schaal, vapidus, insipidus. Den Wien flau werden laten: ben Wein schaal und kraftlos wer ben lassen. Diese Bedeutung fliesset aus der erten: benn ber Wein und bergleichen Getrankt werden schaal, wenn sie laulicht werben.
  - 3.) frastlos, ohnmächtig: adv. nämlich wenn die Lebensgeister schwinden. He ward flau: oder Em ward flau: er fällt in Ohnmacht. Idt feer, de vor'n flau werden wedder: ich, (oder ein ander,) ware bald in Ohnmacht gesunken.

Flauigkeit,

Flauigkeit, und noch gebrauchlicher Flaute, 1. Lauigkeit, Kaltsinn, der Fall im Preise ber Waaren.

- 2.) Rraftlosigfeit, bas Schaal werben.
- 3.) Ohnmacht, animi deliquium.
- Verflauen, 1.) in seinem Eiser nachlassen, kaltsinnig werden. it. im Preise fallen, seinen Wehrt verlieren.
  - 2.) schaal werden, evaporare.
  - 3.) ohnmachtig werden, deliquium animi pati.
- FLEBKEN, ein dreneckiges lapchen, welches das Frauenzimmer und die Kinder vor die Stirn binden, ein Stirnband. R. Frisch nennet Flabbe eine Kindermuße. Vom Engl. Flapp, ein lappen. s. Jun. Etym. Angl. Magt, flebken, ein solches lapchen, so gegen die Nacht vorgebunden wird.
- LECHTEN, 1.) stechten, intexere slectendo et torquendo,
  - 2.) um fich greifen, sich ausbreiten, late ferpere.
    f. von diefer Bedeutung des Herrn Halmus Gloff.
    med. wi. Wir sagen daber flechten gaan ?
    durch gehen, davon laufen.

lechten, subst. eine um sich greifende judende Raube an der haut, lichen, impetigo. Es ist von der azen Bebeut. Des vorhergehenden Zeitworts.

LEDDE heißt in unserer Nachbarschaft ein Strich Landes, so niedriger ist, als das gewöhnliche Wiesenland. Ohne Zweisel von fleten, stiessen; weil es gemeiniglich Ueberbleibsel sind von vormasligen Strömen, Fleten zc.

C C 4

FLEGE,

Flege, Uutslege, Flegsam (7) u. a. m. f. unter Flijen.

Flegel. (7) f. unter bem folg. Flegen.

Flegen, (\*) fliegen. A. S. fleogan. E. flye. Schw. flyga. Die erste Splbe dieses Worts wird, in den Abanderungen, durch alle fünf Vocale verändert. Als Præs. if flege, du flugst, he flugt, wistes get w. Impers. if floog. Perf. if bin flagen. Imperat. flieg. Von einer schnellen Bewegung, und auch von einer hurtigen Verrichtung, sagt man: idt geit, as wen't flugt: es gehe im Flwge, wie der Blis. Idt flugt em van den Handen: er ist ein hurtiger Arbeiter. Von einem, der geschwind redet, sagt man: idt flugt em uut dem Munde, as schimmeld Brood.

Upflegen, auf fliegen, im heftigen Uffele auf fahren. Im heftigen Zorn, oder ben empfindlichen Schmerz zen, sagt man: if mogte up flegen: ich mochte rasend werden. De schall daar nig mit upfles gen: er soll dasür zur Rechenschaft gezogen wer den, er soll es nicht ungestraft gethan haben. Ene Sake upflegen laten: eine Sache gehen lassen, wie es will: sich nicht weiter damit bemut hen. it. die Nachstrage einstellen.

Vorflagen, verstogen. Verstagener Wise: unverse bens, it, unbemerkt. Dat kain er so verstagener Wise heruut: das ließ er sich im Reden unver sebens entfallen.

Flage, 1.) ein verfliegendes Wetter, eine bicke Regen: Hagel: ober Donnerwolke, welche vom Winde ger

schwind fort getrieben wird, und gleichsam über uns bin flieget. R.

2.) eine Rlache, Strecke Landes. f. oben besonbers in FLAG.

laags-wife, adv. ben Schichten, von Beit zu Beit, mit abwechselnden Zwischenzeiten, per intervalla, Go wie ben ben Flagen bicke Wolfen und beitere luft oft auf einander folgen.

lagge, die groffe Kabne auf den Schiffen, welche man jum Merkzeichen, und auch jur Parabe, weben lagt. Wimpel ift die lange schmale gabne, Die man nur blos ben feierlichen Belegenheiten, gum Staat, fliegen lagt. Rlugel ift die fleine, welche beständig, oben auf dem Daftbaum, den Wind zeiget.

laggen, verb. die Flagge weben laffen.

lege, (s) Fliege. To fallen, as be Flege in ben Brif: unvorsichtig bingu geben, zuplagen. Beers flege, einer ber ftets in ben Bierfchenken liegt. Batter, flege, Sommervogel, Papilion. 21. G. Buttor-fleoge.

legel, (n) 1.) ein Flügel vom Gevogel.

2.) Drefchflegel, weil er im Schwingen zu fliegen . scheint. Fr. Flau. Lot. flagellum.

3.) ein grober Menfch.

lieg-up, ein gar ju munteres, wildes Frauenzimmer. Man sage auch Bliegeupste.

log, Flok, beißt alles, mas leicht ift, und ben ber geringsten tuft in die Sobe flieget: Rlocke, Rafe, Wolle Locke u. d. g. floccus. Insonderheit Flocks febern. Pflaumfebern. Es ftammet unftreitig von C ; 5

flegen ab, und nicht von plutsen, wie einige wollen: obgleich die ahnlichen Worter in den vers wandten Sprachen eine andere Ableitung haben können. A. S. Flacea. E. Flake, Flock. Isl. Floka. Alt frank. Flocho. Fr. Floc, Flocon. Ital. Fiocco. Im Engl. ist Floc eine Heerde Schaase: und Flokbed, ein Vette mit Wolle gesstopfet, Matras. Soligt ab een Flog: so leicht als eine Feber.

Flog-alke, Loberafche, weil fie fo leicht ift, baf fie in Gestalt ber Schneeflocken in bie Sobe flieget.

Flog-side, Flockseide, ungezwirnte Seide, die ben bem geringften Sauch flieget.

Flog-viller, ein bald verloderndes Feuer mit einer groß fen in die Höhe steigenden Flamme, als von anges jundetem Stroh, Flachs, Reisern u. d. g. Wit sagen auch Flukkers vuer. s. unten besonders unter Flukkern. Benm Schilter in Gloss, p. 307. ist Fluksüre, incendium fortuitum.

Flokke, Snee-flokke, Schneeslocke. Wen de Sneed flokken fleget: ben Wintertagen.

Flokken, verb. Flocken machen, flockigt machen, bie Wolle von den Schaafen nehmen. Es wird noch in den alten kandbriefen gefunden. s. unter Vlüfen.

Flogger, Dreschstegel. St ist hier gebrauchlicher, als oben angesubrtes Flegel. Im Engl. ist flog peit schen.

Flügel, 1.) die Windfahne auf den Gebäuden und Schiffen.

Borfegungen, oder Auftleibungen der Ufer ebnes

nes Sielgrabens nachst vor ben Sielen: sonft auch Rajen.

Iugel-diek. f. unter Diek.

Flugge, 1.) stud, gesiedert, plumatus. Bon jung gen Bogeln, die schon völlig gesiedert sind, das sie anfangen auszustiegen, sagt man: Se sunt flugge. E. fledged. H. vlugge.

2.) munter, aufgeräumt. Flugge uut seen: muns ter aussehen. Ene flugge Deern: ein aufges wecktes Mädchen. Ene flugge Farve: eine hos be Farbe, ein schönes Colorit.

Plugten, flüchten, flieben. U. S. fleon. E. fly. Daß dieß Wort von flegen, fliegen, abstamme, braucht kaum erinnert zu werden.

Ingtern, saufen, als wenn man flieget. Uut bent Hugtern; aus dem Hause flieben. S.

'lugt, 1.) die Flucht, fuga.

2.) der Flug, Das Fliegen, volatus. Bagel uut der Flugt scheten; Bogel im Fluge schiessen. Ulen flugt. s. unter Ule.

3.) ein ganzer Trupp ben einander fliegender Vogel, ein Schwarm. Ene Flugt Duven: ein Haufe fliegender Tauben.

4.) die Flügel an der Spule eines Spinnrades, wels che mit haten verseben find, über welche der Fas den auf die Spule läuft. S.

5.) die Richtung einer geraden linie, an einer Man; er, Stacket u. d. a.

Intflugt, Ausstucke, das Ausstiegen. Idt is sine eerste Untflugt: es ist seine erste Reise von Hause. it. der erste Ausgang nach der Krankheit.

Flugtsk

Flugtsk, fluchtig. Flugtete Peerbe: flachtige Pfett be.

Feld-flugter, Canben, die ihre Mahrung auf ben Felt bern felbst suchen.

Vorfluchtig, fluchtig, auf der Flucht begriffen. Ift veraltet. Es kommt unter andern vor in der Eens dracht.

Fluks, oder besser Flugs, alsobatd, gleich. Gleichsam stugsweise. Loop flucks: lauf geschwind, curriculo percurre.

Flei, schmeichelhaft. G. Floi.

FLEMMEN, aufschneiben, praten. E. Flam, und Flim-flam, ein Mährlein, Gedicht, Ausstucht Flemboks, ein Ausschneiber, Pralhans.

FLENNEN, weinen, den Mund zum Weinen ziehen. Notker: Flannen, ora contorquere.

FLENTERN, eben dasselbe mit Fladdern in der 2ten Bedeutung. Wat to flentern innemen: eb was zu purgiren einnehmen.

Beflentern, bescheiffen.

Flenter - koken, 1.) Sirup , Ruchen. Welche aus Scherz so genannt werden, weil sie den Leib of nen, auch wol einen Durchfall erwecken.

2.) ein dunner breiter Dreck, ein Ruhfladen.

Fleren, Fletern (n). S. Flätern.

FLEESK, Fleisch. Sprw. De roh Fleekk kauet, Den boot be Rinnbakken weht: auf einen, der eine Sache unternimmt, beren Schwierigkeiten feine Krafte übersteigen.

Fleesk-hauer, Fleischer, (welches aus Fleischhauer zusammen gezogen ist) Defger, Schlächter.

Stat.

Stat. 84. Kofft ein Bleskhowere Qwick, dat men eten mach, steit ein Borgher darby, de dat hebben will tho siner Kost, he schall dem Bleskhowere geven ses Penninge, is de Roep minnere wenn eine Mark: kauser ein Fleischer Schlachtwieh, und es stehet ein Bürger daben, der es gern hätte für seinen Tisch, der soll dem Fleischer 6 Pfenninge geben, wenn der Kaufkeine Mark beträgt.

'LESSEN gaan, durchgehen, davon laufen. Etwa anstatt Flechten gaan. f. oben.

baufe, welche mit Fenstern erleuchtet sind, etwas reinlicher gehalten werden, und wo die Betten sind. Schw. Flet, ein Bette. Wir nennen dies sen Ort des Hauses auch die Howand. In Ossnabr. Flotte. S.

Eten, (s), sliessen. A. S. sleowan und fleotan. E. flow, sleet. H. vloeyen, vloeden, vlieten. Fr. sloter. Schw. slyta. Wir conjugiren in Præs. if flete, du flust, he flut: wi fletet e. Impers. if flood. Perf. if bin slaten. Imperat. Fleet. Mit enem sinken und fleten, leven und starven: Lieb und keid mit einem ausstehen, ben ihm leben und sterben. Renner.

Fleet, 1.) ein kleiner Bach, der das Regenwaffer aus den niedrigen Grunden abführet. In hamb. heißt also ein schisbarer Kanal, der durch die Stadt gehet. R. In unserer Nachbarschaft ist es auch so viel, als Deep, Subst.

2.) eine Flitte, ein tageifen. Fleet und Flitte ton-

nen nicht als zusammengezogene Worter von phlebotomum angesehen werden, da sie ihren unge zweiselten deutschen Geburtsbrief ben sich suhren, und das Blut fliessen lassen. Flitz, Pfeil, ift mit diesem Worte verwandt. Dat Mest snit ab een Fleet i das Messer schneidet wie ein Scheermesser.

3.) bas Gerathe, fo jum Ballfichfang geboret. R. Der Hollander neunet auch bas jum Bering: fang gehorige Gerathe alfo.

4.) eine gewiffe Art Bifche. Bergleiche PLITE.

Flete, (n) 1.) ein Fluß, rheuma.

2.) Im Hannov. heißt Flete auch der Finß der Weis ber, menstruum. Und bose Flete, der Durchlauf, Ruhr, fluxid alvi. it. fluor albus.

Fleetsk, ber oft mit Fluffen geplagt ift.

Befleten, umfliesen. Beffaten Land: mit Wasser umfloffenes Land, eine Infel.

Verfleten, verflieffen. Berflaten, verfloffen, vergangen. In verflatenen Eiben : in vorigen Zeiten.

Flood, die Flut. Goth. und A. S. Flod. Die Englander, Danen und Jolander schreiben, wie wir, Flood. H. Vloed. Koopmanns Good is Ebb' un Flood: der Reichthum eines Kausmanns ist unbeständig, nimmt balb ab, bald zu. Na hogen Floden kamet lage Ebben: vom groffen Glück ist das Unglück nicht fern.

Averflood, Ueberfluß. Averflodig, überflußig.

Spreng-flood. f. Spreng-tied, unter Tied.

Storm-flood, ein burch Sturm, ben gewiffen Winden,
bober als gewöhnlich aufgetriebene Alut.

Toflood,

oflood, Zufing.

örflood, Der erfte Unlauf des Flutftroms.

lood-bedde ift benm Deichwefen eine befleibete Sobe, woruber bas Waffer ohne Schaden megfallen fann.

lojen, verb. fluten. Idt flojet al: die Flut kommt schon. Upflojen, dasselbe.

ifloinig, adj. und adv. nennet man im Oldenburgis schen eine Brake, wo das Basser ein: und aus: lauft.

lot, subst. die Cahne ber Milch, weil fie oben schwims met: ober weil man fie abstieffen lagt. A. S. Flete. f. Floten in der zen Bebeutung.

lot, adj. 1.) auf dem Wasser treibend, schwimmend. Fr. flottant. E. fleating. R. Dat Schip flot maken: das Schiff vom Strande, oder von eis ner Untiese, ins Wasser bringen. Flot gaan lasten, und Flot leven: darauf los zehren, lucker teben. Hr. Strodtmann, im Nachschuß, ist der Meinung, diese Redensart kame her von Flot, Sahne: da sie boch ohne Zweisel hieher gehöret, und so viel sagen will, als: in Wollüsten schwimsmen. Enen flot frigen: jemand zu einem Gex werbe, oder Geschäfte, willig machen: auf die Beine bringen.

2.) untief, flach. De Schottel is to flot: bie Schussel ist zu flach, nicht tief-genug: namlich weil die Feuchtigkeit leicht abstiessen kann. Dat Water is hier man flot: das Wasser ist hier nicht tief.

lote, (08) Floffe, rates: sowol die aus einer Mens.
ge Balten, und Zimmerholz, bestehen, als auch

kleine schwimmende Bruden, auf welchen man an einem Flusse Wolle u. d. g. spulet, Wasser scho pfet zc. R.

Floren, (ox) 1.) flossen, machen, daß etwas einstieß set, infundere, instillare.

- 2.) fliessen machen, zu Wasser versahren, wegbrin gen: insonderheit, Holz stoffen. In unsern Statuten wird floten und varen oft zusammen gesüget: und von sahrender Habe, Mobilien gebrau wet. Ord. 37. So wor ein Mann borget ein Dinck vor Richte to bringende, dat men vloten unde varen mach, idt son Perde edder Queck, dat varende Have so, de schall idt vor Richte bringen, als he dat borget hefft. Ord. zi. Hesse ein Borger Pande an sinen Westen, de men vloten unde voren mach, vor sinen Weddeschatt zc. s. auch Ord. 70.
- 3.) die Sahne von der Milch abnehmen. E. fleet the Milk. Sprw. De mit dem Mule flotet, moot mit dem Gerse bottern: wer nicht sparet, der bat nichts.
- Affloten, abfliessen lassen. Die Sahne von der Milch abschopfen. Es wird hier nur von Sahne gebraucht. Melk affloten: die Sahne von der Milch nehmen. Daher
- Flaten oder Afflaten Melk, Milch, wovon die Safe ne abgeschöpfet ist. In Friesland und Osnabruck, Flöre-Melk.
- Flot-holt, Floßholz. Holz, daß gestösset wird. R. Flot-verdig, und Flot-vorig, reisefertig zur See, der unter Seegel gehen will. Das erste ist von verdig.

perbig, pardia, fertig: bas zweite von paren. faren. Es ift veraltet: und fomt in unfern Sta: tuten por, Ord. gr. In ben alten ftabischen Statuten, benm Pufendorf Obs: jur. univers. T. I. App. p. 169, wird bieg Wort alfo erflaret: Dit hect Motvorichent. so welf use Borgher umme sine Rovenschap, unde nicht umme sine Schuld to vorderende, varet to Planderen, ofte to Engelant, ofte to Schotz lande, ofte to Norweghen. So welc or use Borghere willen pelegrimare (wallfahrten) aver Mer ofte to Sunte Racove, ofte to unfer Bruwen to Redremedun, ofte to Riahe uppe Dat negheste ze. woven nachzusehen Jac. von Melle de Itin. Lubecensium facris: und P. in Sannov. Magaz. 1764. S. 13.

wie in Hamburg. Wir haben auch alle Redenss

arten, die R. angemerket hat.

te, Fleute. Span. Flauta. Stal. Flauto. Etwa vom lat. flare, flatts.

2.) ein Trinkglas mit einem langen jugefpigten Relch.

3.) eine Urt drenmastiger Kauffahrer: Schiffe mit eis nem schmalen Spiegel. E. Flyboat. Fr. Flibot. S. Fluytschip.

4.) Metaph. fuffe tugen, leere Berfprechungen.

leuten, auf der Flote spielen, pfeissen. Agter na fleuten: das Nachsehen haben. R. Fleuten gann: durchgeben, weglaufen. Man vergl. hier bas Engl. flout, verspotten, verlachen, eludere.

i,

kleine schwimmende Prücken, auf welchen man an einem Flusse Wolle u. d. g. spület, Wasser schwpfet zo. R.

Floten, (oe) 1.) floffen, machen, daß etwas einflicht fet, infundere, instillare.

- 2.) fliessen machen, zu Wasser versahren, wegbrin gen: insonderheit, Holz stössen. In unsern Stat nuten wird floten und varen oft zusammen gestüget: und von sahrender Habe, Mobilien gebrau wet. Ord. 37. So wor ein Mann borget ein Dinck vor Richte to bringende, dat men vloten unde varen mach, idt son Perde edder Queck, dat varende Have so, de schall idt vor Richte bringen, als he dat borget hefft. Ord. 31. Hefft ein Borger Pande an sinen Westen, de men vloten unde voren mach, vor sinen Weddelschatt zc. 6 auch Ord. 70.
- 3.) die Sahne von der Milch abnehmen. E. fleet the Milk. Sprw. De mit dem Mule flotet, moot mit dem Gerse bottern: wer nicht sparet, der hat nichts.
- Afflöten, abstiessen lassen. Die Sahne von der Milch abschopsen. Es wird hier nur von Sahne gebraucht. Melk affloten: die Sahne von der Milch nehmen. Daher
- Flaten oder Afflaten Melk, Milch, wovon die Sale ne abgeschöpfet ist. In Friesland und Osnabrud, Flore-Melk.
- Flot-holt, Floßholz. Holz, daß gestösset wird. R. Flot-verdig, und Flot-vorig, reisesertig zur Ste, der unter Seegel gehen will. Das erste ist von verdig,

perbid, pardia, fectia: bas zweite von paren. faren. Es ist veraltet: und tomt in unfern Sta: tuten vor, Ord. 81. In den alten ftabischen Statuten, benm Pufendorf Obs: jur. univers. T. I. App. p. 169, wird bieß Wort alfo erfla: ret: Dit heet Blotvorichent, so welf use Borgher umme sine Rovenschap, unde nicht umme sine Schuld to vorderende, varet to Planderen, ofte to Engelant, ofte to Schote lande, ofte to Norweghen. So welc or use Borghere willen pelegrimare (wallfahrten) aver Mer ofte to Sunte Racove, ofte to unfer Bruwen to Redremedun, ofte to Riahe uppe dat neaheste ze. woven nachzusehen fac. von Melle de Itin. Lubecensium facris: und P. int Hannov. Magaz. 1764. S. 13.

wie in hamburg. Wir haben auch alle Redense

arten, die R. angemerket bat.

te, Fleute. Span. Flauta. Stal. Flauto. Etwa vom Lat. flare, flatus.

2.) ein Trinkglas mit einem langen jugespigten Relch.

3.) eine Urt drenmastiger Kauffahrer Schiffe mit eis nem schmalen Spiegel. E. Flyboat. Fr. Flibot. S. Fluytschip.

4.) Metaph, fuffe tugen, leere Beriprechungen.

leuten, auf der Flote spielen, pfeissen. Agter na fleuten : das Nachsehen haben. R. Fleuten gann: burchgeben, weglaufen. Man vergl. hier bas Engl. flout, verspotten, verlachen, eindere.

C?

If will di wat fleuten: sagt man, wenn man eine schmußige Sache mit ehrbaren Worten aus; drücken will: ich will dir was anders thun. If fleut daar wat in: ich schiere mich den Henker drum, ich frage nichts darnach. Dat moot men man fleuten: das muß man nicht saut und de sentlich sagen, wo man nicht in Ungelegenheit kommen will.

Fleutjen, baffelbe : fonderlich ben ben Bauern.

FLIJEN, 1.) ordentl. legen, an gehörigen Ort stellen, componere. In einigen Dialetten flegen, flie gen: gleichwie wir auch das g haben in den ab geleiteten Flege, flegsaam. Im uneigentlichen Sinn hieß es vor Zeiten auch so viel als: benle gen, eine Streitigkeit schlichten. S. Frisch in Fles gen.

2.) pugen, zieren. Benm R. Flenen.

Flege, (n) der Schmuck, Puß; insonderheit der Kopfruß des Frauenzimmers. R.

Flegsam (n), adj. und adv. was sich zum Duß schicket, was wohl lasset, und eine Person zieret, zierlich. Dat Kopetug ist flegsaam: oder sit flegsaam: der Kopspuß zieret eine Person, ist mit einem guten Geschmack eingerichtet.

Afflijen, Hausrath und andere Sachen, welche in der Sobe steben, herunter nehmen.

Beflijen, auspußen, poliren, zierlich bearbeiten, be hauen, und dadurch die rechte Gestalt geben. Dat Land good besliven: den Acker gut bearbeiten: und zwar nicht allein zum Nußen, sondern auch für das Auge.

flijen, 1.) einkramen, einpacken, die zur Schau gelegten Waaren wieder einnehmen. R.

2.) eine gute Portion Speise zu sich nehmen, ftark effen. R. im, Nachsch.

3.) Sit inflijen : fich einschmeicheln.

uflijen, aus dem Wege raumen, was ein ander plump und unordentlich hat stehen lassen. Vollig auspußen, was ein ander halb vollendet verlassen hat. Man sagt auch narakken i doch dieß mehr von einer schmußigen Arbeit.

oflijen, besudeln, unsauber machen. R. Sonst auch toraffen. Wo dat Warten sit to flijet het! wie sich der Schweinigel besudelt bat!

pflijen, ordentlich aufstellen. it. aufpußen, ben Schmuck anlegen. R. De Bruut upflijen: die Braut am Hochzeittage ankleiden: insonders heit, den Kranz aufsehen.

pflijerske, eine Pusmacherin. In Hamb, Flegemas fersche.

pflege, (n) der Kopfpuß eines Frauenzimmers: ber fonders einer Braut.

utflijen, 1.) zur Schau auslegen, wie }. E. die Kramer ihre Waaren. R.

2.) Sik untflijen: übermässigen Kleiderpuß ans legen. Wo dat Minsk sik untflijet het! man sehe doch den Staat, den dieses Welb mit ihrer Kleidung macht! Sonst heißt sik untflijen auch so viel, als: sich zur Schan stellen i und wird vom Frauenzimmer gesagt: gehöret aber zur ersten Bebeutung.

2.) in

3.) in harten Worten ausfahren, einem Die War: beit fagen. R.

Uutflege, (n) ein wunderlicher und narrischer Kleit berpuß. R.

Wegflijen, ordentlich wieber an feinen Ort bringen, aus dem Wege raumen.

Flik-flojen. f. unter Floi.

FLIKKE, ein Flicke, Fleck, Lappen, ein Stuck. In Hamb. Flak. Bergl. oben unser Flag: und Plakke. Een Flikken Spek: eine Speckseite. A. S. Flicce. E. Flitch. Junius in Etym. Angl. unter Flitch, bemerket, daß die A. Sachsen Flyhte einen Flicken nennen, und will, daß das E. Flitch davon abstamme. Nach Stat. 23. hat ein Bater, der mit seinem Sohn theilen will, unter andern voraus, alle Flicken, den de Hovede afgesneden sint. In Lübeck heißt Flikgood, eine halbe geräucherte Gans.

Flikken hat zwo ganz wider einander streitende Bebeutungen. Als 1.) in Stucke zerschneiden, trennen, zerbrechen, in Stucken schlagen. Dan.
flecke. Potte fliffen: irdene Topfe zerbrechen.

2.) Stude zusammen segen, einen Lappen ansegen, wieder ganz machen, ausbessern. H. flicken. Schw. flicka. Diese benden widrigen Bedeutungen lassen sich sehr wohl aus obigem Stammworte erklaren; da es eben so natürlich ist, daß flikken, Stude zusammen segen, bedeutet, als Stude trennen.

Flik-hering, ein geraucherter Bering, ber am Ruden

in bie lange aufgeschnitten ift. In Samb. Flats bering. R.

chterflikken, subst. eine Sohle, oder ein Flicken unter dem Absatz des Schuhes. Wenn einem Mädchen Trinkgeld für ihr Lausen gegeben wird, sagt mam: daar kon ji een Paar Achterflikken vor maken laten.

chterflikken, verb. Sine Schoe achterfliffen laten: neue Flicken unter die Absate ber Schuhe legen laffen.

etel-flikker. f. KETEL.

old-flikker, ein Schufflicker, der alte Schuhe flikfet, Im Scherz, ein Urzt, sonderlich ein Wunds arzt.

üster-flikker. f. Püster.

LIKKERN, glanzen. Man sagt aber richtiger flinkern und flunkern; von Flink. Vergleiche auch Flunkern.

LINDER, Flinderken, ein altes Bremer 4 Groten Stück: bergleichen geringe Leute ihrem Prediger zum Beichtpfenning zu geben pflegen. Hr. Frisch im Wörterb. unter Flink schreibt bieß Wort untecht Flinrich. Ben den Friesen heißt Flinder ein 3 Stüber: Stück, welches im Wehrt mit 4 Groten unsers Gelbes überein kommt. E. Flinders, Stücke, Bissen. Im Grunde ist dießt Wort wol dasselbe mit dem Hochdeutschen Flitter, dunne, glänzende Bleche von allechand Figuren, die man zum Puß gebraucht: weil diese Münze sehr dunne und breit, und den Flittern ähnlich ist. Daher ist mit Einschaltung des n Flinter

und Flinder worden. Deswegen heißt ein Flitter macher in Rurnberg gemeiniglich Flinderleins Schläger: und in Hamburg ist Flinters staat, Flinters flege bas, was wir Flitjens staat new nen.

FLINK, 1.) die erste Bedeutung, die aber hier nicht mehr im Gebrauch ist, ist glanzend, hell. Es ist also dasselbe mit blank: weil b und f oft mit ein ander verwechselt werden.

2.) Wir brauchen es noch von allem, was wohl in die Augen fallt, habsch. Ene flinke Deern: ein hubsches, munteres, oder auch wohlgepuktes Madchen.

3.) Auch von einem jeden Dinge, das in seiner Art fertig und geschickt ist zu seinem Gebrauch und Endzweck. De Sake geit flink: die Sache geht gut von Statten.

Flinkern, glanzen, in die Augen scheinen. Wir sagen sonst auch blanken, blankern. Auch wol flumtern.

Flink-steerten, allenthalben herum laufen, sich sehen lassen, sonderlich in einem Flitterstaat, wie die buhlerischen Weibspersonen. Vergleiche Blankssteerten.

FLINSEN, Schnislein, oder kleine kappen vom Tuch oder kinnen, welche ben dem Zuschneiden abfallen, und die man zu keinem Gebrauch ausheben kann. Die Schneider pflegen zu sagen: if hebbe'r nig een Flinsen van beholen: ich habe nicht ein Faiserlein zurück behalten. Es kommt ziemlich überzein mit Flüsen.

FLIRRE,

LIRRE ift baffelbe mit Flarre. Ditmarf. Klirr. ein fleines dunnes Stud. Man braucht es Ber: achtungsweise: Wat schall be Flirre? was foll mir bas bunne Schnittchen. Im Sannov. beißt Klirre, ein Birngespinft, Grille.

LIRK-OGE, ein triefendes, oder fonft schabhaftes Ben ben Engl. beißt triefaugig bleareved .. Es bat mit dem vorhergehenden Klirre nichts gemein! sondern es ist nur in der Aussprache unterschieden von Blarr, pae. Bleer; pae und Plier: oge, welche in ber Bedeutung überein Fommen. Se hebt em een Klirr, oge flagen: fie baben ibm das Muge braun und blau geschla: gen. Wir fagen baber auch Rlirr, ein Schaben, oder eine Krankheit am Muge, es fen von einem Bluffe, oder vom Schlage, Stoffe ze. Gen Klirr up't Dae bebben: ein schabhaftes Muge baben.

LISEN. 6. FLÜSEN.

LIET., Bleiß. S. Vlyt. Alte frant. Fliz.

litig, adj. und adv. 1.) fleiffig, arbeitfam, mit Fleiß, gefliffentlich. Umme unser Bede und flitiger Unifing willen. f. Ansking.

2.) ber fich oft irgendwo einfindet : frequens. efliten, befieifigen. Befleten, befliffen.

LITE, fubst. was in einer ununterbrochenen Rlache fortgebet. Es wird nur vom Lande gebrauchet: Dat Land in ener Rlite. Es scheint von fleten. flieffen, abzustammen. Ober, da es eine an ein: ander hangende Blache bedeutet, Die auf einen Blick in die Augen fallt, fo tonnte es füglich ab: D 5 4

zuleiten senn von dem alten wlitan, litan, jest laten, anscheinen, das Ansehen haben, in die Augen fallen. Wir sesen mehrmahls ein W vor den Wortern, welches leicht mit V oder F verswechselt wird.

FLITJE, Flütje, eine junge Frauensperson, die in einem flatterhaften und in die Augen fallenden, aber doch kahlen Kleiderpuß aufgezogen kommt. Und weil man von der Kleidung gern auf das Gemuth schliesset, so nennen wir auch ein Frauen zimmer, welches gegen das andere Geschlecht eben nicht unerbittlich ist, eine Flitze. Ohne Zweisel ist es von fluttern abzuleiten. Man vergleiche das Hochdeutsche Flitter, und was oben, unter Flinder, gesagt ist.

Flitjen-staat, ein Flitterpuß, ber start ins Auge fallt, aber wenig wehrt ist. In Samb, Flinter:staat. In bie beck Flidder:stege, und Flidder-staat. Einige new nen es hier auch Bukstrater:staat, von einer Gast in Bremen, die Buk-strate, oder eigentlich Bugt-strate.

FLITZE, 1.) ein Ftitsch, Pfeil. A. S. Fla. Fr. Fleche. H. Vlits. Im Engl. heißt fledge, ge siedert. Die verschiedenen Ableitungen dieses Wortes sind gezwungen. Am bequemsten kan es von flet ten, sliessen, wie ein Strom fortschiessen, abstamen.

4.) ein rasches junges Weib, welches das ehrbarste nicht ist, eine gepußte Bubldirne. Man vergleit che obiges FLITJE.

Flitz-bagen, Flitschbogen, Armbrust. R. Flitzen-staat. ist basselbe, was Flitjen-staat.

Flitzen-

Flitzen-kramer, ein Galanterie: Sandler.

Fro, Floh, pulex. A. S. Fleo, von ihrem Zeits worte fleon, fliehen, entwischen. E. Flea. Verel. in Ind. Flo. Sprw. De mit Hunden to Bedde geit, steit mit Floen up: wer sich mit suderlichen keuten zu gemein machet, der hat Schimpf und Schaden davon. Enen Saf vull Floe waren: unmögliche Dinge unternehmen: besonders deutet man damit das beschwerliche Amt an, auf junge keute, und mannbare Tochter, Acht zu haben.

Flöen, auf die Flohjagd gehen. Sif floen: sich die Flohe absuchen.

Flo-bokse, eine Mannsperson, die viel Flohe hat, oder sich oft über die Flohe beklaget.

Flo-dak, im Scherz, ein Pelz, ein warmer Mantel.

Flo-fotze, ein pobelhaftes Schimpswort auf ein Fraus enzimmer, das von Flohen geplaget wird, it. auf einen weibischen Mann.

Muller-flo, im Scherz, eine Laus.

FLOOD, Flot, u. a. m. f. unter FLETEN.

Flog, und Flogger. f. unter Flegen.

FLOI, (ein Dopellauter) oder Flei, schmeichelhaft, ges meiniglich im bosen Sinn, für; übertrieben oder vers stellt freundlich und gefällig, instidiose blandiens. H. vleien, schmeicheln.' Ohne Zweisel ist floi verwandt mit dem alten floien (s. unten), E. to flow, und dem H. vloeyen, sliessen. Also wurde es die Sigenschaft anzeigen, wodurch einer sich unvermerkt in eines andern Herz sucht ein: zuschleichen, und gleichsam einzustiessen. Welche Metapher auch in andern Sprachen gar gewöhnt lich ift: 3. E. ben ben Lateinern affluere, und influere in animos, sich einschmetcheln.

Affluit incautis infidiofus amor.

Dvid.

Andere leiten es her entweder vom H. vleien, schmeicheln, oder von unserm flisen (welches einige fleien schreiben), zieren, sich auspuhen: aber mober kommt alsdann das D in den abgeleiteten flosen, flik flosen? Lieber lasse man floi und flei zwen Wörter von verschiedenem Ursprunge senn, die aber eines und dasselbe bedeuten. Leibn. in Chaucic. p. 42. flie, freundlich: fliod Scandis amabilis. Wir sagen: dat is floi Wark, von Personen, die sehr freundlich und liebkosend gegen einander sind.

Flojen, Flik-flojen, suchsschwänzen, einen nach dem Maule reden. Besonders, durch übertriebene Freundlichkeit, zu eines andern Nachtheil, sich ben jemand einschmeicheln. R. In Westphalen sagt man an einigen Orten flonken.

Verflikflojen, einen anschwärzen, der Gestalt, daß man sich an dessen Statt in Gunft feget.

Flik-flojer, Flik-flojerske, Schmeichler, Schmeichlerin, ein Augendiener. R.

Floi-straken, suchsschwänzen, schmeicheln. Bon stratfen, streicheln.

Floi-straker, ein Fuchsschwänzer.

FLOIEN, Flojen, stiessen. it. im Ueberstuß da senn. E. slow. H. vloeyen. Lat. sluere, assluere. Rein. de Nos, 2 B. 1 Kap. Dar was to Hove mannich Sand:
De Spyle vlopede unde de Dranck.

FLOK, Flokke. f. unter FLEGEN.

Flöken, und Flokken, fluchen, schwören, mit eis nem Side betheuren. He het idt flokket, oder He flokket darup: er hat es mit einem Schwur bekräftiget. Steen un Been floken: mit Berzwünschungen betheuren: eigentlich, wünschen, daß man ein Bein (etwa an einen Stein) zerbreche, wo man nicht die Wahrheit rede. Mag'f flokten: ich wolte barauf schwören. Dat hehb if, mag'f floken, vergeten: das habe ich wahrlich vergessen.

Verflöken, Verflokken, 1.) einem fluchen, den Fluch wünschen, zum Teufel wünschen, exsecrari, de-vovere, male precari. De Verflokeden: Die Verfluchten. Sine Sele verflokken: seiner Seelen Seligkeit zum Pfande seken. it. einen sals schen Eid schwören.

2.) verschwören, durch einen Gid, durch eine Verswünschung geloben, etwas nicht mehr zu thun. Dat Supen verfloken: beilig angeloben, nicht mehr zu saufen.

Flook, 1.) ein Schwur, Gid, Bermunschung, ber Fluch: sensu activo.

2.) ber Fluch: sensu passivo. Die Empsindung, oder die traurigen Folgen des Fluchs. In benden Bedeutungen wird es genommen in dem Sprw. De Flook het enen goden Sinn: woor he uutsaart,

uutfaart, daar faart he wedder in: der Fluch fehlet nicht, er trift den gottlosen Blucher selbst.

FLOKKE UND VERDE wird in den stadischen Stat. VII. 13. gebraucht, anzuzeigen, daß gewisse Personen an einer Sache Theil nehmen: It ne mach nen Man dhen andern vertughen umme Slage mit dhen Luden, dhe mede an Wlocke unde an Verde, unde an der Vechtinge wes sen hebbet.

FLOOM, trube. In Osnabr. auch flohm. S. Benm Chntr. wlom. Es ist dasselbe mit gluum, welches nachzuseben ist.

FLOMEN, 1.) Fischschuppen.

2.) das Nierenfett der Schweine: wie auch bas Schmalzfett in den Gansen, Hunern und Fischen. R.

Flömen, 1.) die Fische von den Schuppen reinigen, und ausnehmen. R. Wir sagen hier auch: dat is een harden Fist to flomen: doch mehren theils von einem halsstarrigen Menschen, welcher sich mit Mühe zur Vernunft und Villigkeit be quemet.

2.) tribe machen. S. Diese Bedeutung ist von obir gem floom. He het kien Water flomet, ist eit ne ironische Formel, wenn einer sich stellet, als hatte er nichts Boses gethan. s. unter Glum, trübe.

Afflomen, bas oben schwimmende Fett abnehmen. Floor, ein gepflasterter Fußboden, pavimentum. Hochdeutsch, Flur. Ben ben U. S. und Verel. in Ind. Flor, Flore. Im Celtischen ist Llawr ein jeder ebener Plag, eine Tenne, area, solum. Floren, platte, viereckige, mehrentheils gebackene und glasurte Steine, womit der Fußboden, oder eine Wand überleget wird: Flur: slinsen. Bremer Floren heissen in Oftsriesland die grössern vierestigen Vraunsteine zum Fußboden, welche in Bresmen glatt geschlissen werden.

FLOT. f. unter FLETEN.

FLUBBERUP, ein Schimpswort auf jemand, der als les heraus plaudert. Von Flabbe, Maul.

- Flucht, Fluchten, u. a. f. unter Flegen.

Fluks. f. gleichfalls unter Flegen.

FLUKKERN, 1.) in eine schnelle und grosse Flamme auffahren. R. Es stammt ab von flegen, stiegen. E. flicker. A. S. fliccerian, mit den Flüs geln flattern, motitare alas.

2.) Man braucht es auch für fliffern, flunkern,

glangen, funkeln.

Upflukkern, burch die Flamme geschwind verzehret werben, als Stroh, Flachs u. d. g. R.

Flukker-vüer, ist dasselbe, was Flogs füer. s. unter Flegen.

FLUNK, ein Flügel, Fittich. R. Es stammet von flegen, junachst von Flug, ab, mit Einschiebung bes n. Up de Flunken riden, sagt man von kranken hünern, die die Flügel hangen lassen. De Flunken hangen laten ist dasselbe. it. traurig und krank aussehen, den Muth sinken lassen.

FLUNKERN, 1.) glänzen. R. Daher sagen die Holz länder Flonker-staar, ein Firstern. De Tras

nen

nen flunkerden em aver be Bakken: Die Theannen funkelten ihm die Wangen herunter. Man fagt auch flikkern, flinkern, und flukkern. Bers muthlich ist es von flink, glanzend.

- 2.) lugen, mit Vorsat Unwahrheiten sagen. S. Si flunkert, wird einem nicht so übel genommen, als wenn man sagt: ji loget. In Hamb. bedew deutet es suchsschwänzen: welches eine Artlügen ist. Vielleicht von Flunk, Flügel. Denn da derselbe Wind erreget, so kann flunkern gar bequem Wind machen, im metaphorischen Sinn, bedeuten.
- Früs, 1.) ein Bließ. it. ein Jopf Wolle, globus lanz. Dat goldene Blüß: zureum vellus. A. S. Fleos, Flys. E. Fleece, H. Vlies. tat. vellus und floccus.
  - 2.) In unserer Nachbarschaft heißt es auch der Grass anger: oder die mit Gras bewachsene Oberstäche des kandes. Sonst auch Grönswaart. Es heißt also, entweder wegen der Aehnlichkeit mit einem wolligtem Felle: oder von dem Isl. Flus: Gr. Photos, eine Baumrinde: weil das Gras die Ers de decket, wie die Rinde den Baum.

3.) Flufen, in plur. Frangen. Fr. Frange, Frange, gen. It. Kleine Sarlein, fo fich anhangen.

Flüsen, verb. Wolle pflucken, die Wolle abnehmen. In alten tandbriefen kommt der Ausdruck flokken und flusen vor, welcher eigentlich bedeutet: die Nugung von Wolle und Schaafen heben; aber auch überhaupt: alle Einkunfte eines tandes, ohr ne Schmälerung der Hauptsache, geniessen, de-

eerpere fructus. Es wird also nicht nur auf die erste, sondern auch auf die zwote Bedeutung des Worte Flus gesehen. In Leiden. Collect. Etym. P. I. p. 42. werden diese Worter unrichtig erkläzret, Flokken durch pflücken, und Flüsen durch zerstücken. In einem Kausbriese von 1465, welschen Hr. Prof. Cassel in seinen Bremensidus T. I. p. 497. hat abdrucken lassen: Welke jarlike Rente unde Tinse, druttenn Bremer Schespel-gudes geven Roggen, wy unde unse Ersten, de uppe den vorscreven dren Guden sit, de buwet, vlocket unde vlüset, scholet unde willet geven unde betalen den ergenanten Bestende Wilden — S. auch p. 505.

Lüstern, leise reden, ins Ohr raunen, susurrare.
R. Man meint gemeiniglich, es sen vom kaute gemacht. Man kann es aber bequem vom A. S. Hlyst, das Ohr, herleiten: weil flustern nichts anders ift, als einem andern leise ins Ohr reden.

Lüte. S. Flite.

vermögend fliegen. In tübeck Fluddern. R. Man vergl. das E. flit, den Ort schnell verändern: und das A. S. Flyht, ein tappen: nämlich der im Winde flattert.

leflutter, das Flattern.

geben, füttern. Cod. Arg. foeden, nahren, Nahrung geben, füttern. Cod. Arg. fodan. A. S. fedan, foedan. E. feed. H. voeden. Alt frant. fuaten, und das frequentat. fuotren, per syncopen fuoren. Daher das Hoeutsche füttern, und unser vobern, voren. Vergl. bas Gr. Borra benm Sesphins. Der hiesige Bauer sagt: Soste Melf un Mat de vod: susse Milch und gute Tage nahren, d. i. machen fett.

Upvoden, groß futtern, aufziehen. R.:

Vöde, und Vödung, die Kost, das Beköstigen, die Psiege, alimonia, nutricatio. Up de Ade doen: in die Kost bestatten. Man sagt auch das für, sonderlich, wenn von Kindern die Rede ist: Up de Holung (oder Hoolje) doen.

Voodsel, Nahrung, was man zum Unterhalt bes les bens geniesset. In Hamb. Fodsel. R. Holl. Voedsel.

Vodern, Voren, futtern. f. Voden. Man vermie fche es nicht mit foren, Futter überziehen, und unterlegen. Welches weiter unten vorkommt.

Voder, Voer, das Futter, pabulum. Wir brauchen dieß Wort zwar sowohl für die Speise der Mens schen, als des Viehes; doch ist es im letten Sinn üblicher. A. S. Fodor, edulium hominum: Fodre, pabulum: Fother, Fothur, alimentum. Im Alleman. und Alte frank. Fotar, Fouter, Four, Fure, Fuare, Fuora. Fr. Fourrage: welches sichtbar ein ursprünglich deutsches Wort ist. Den Vestern een Voer geven: dem Vieh die gewöhnliche Portion Futter geben. De mag sien Voer wol: er kann eine gute Mahle zeit thun.

Vorig, für Voderig, bas gutes Futter giebt. S. Es wird nur gebraucht vom Strof, worunter viel Quelengras und andere gedorrete Krauter find,

bie zwischen bem Getreibe machfen, und welche bas Bieb gern frift.

Voer-stro, Strob, worin viele geddreete Krauter find, welches also gut jum Futter für das Bieh ist.

Afvoren, dem Bieh bas lette Futter gegen die Nacht geben.

Vervoren, verfüttern, auf füttern, consumere pabulum.

Foder, Foer, ober Foor, ein Juder. f. unter Fö-

Foder, Foer, Foor, Futter. Man braucht es sos wohl von der auswendigen, als inwendigen Bedektung, oder Ueberzug, Also bedeutet es: 1.) eis nen seben auswendigen Ueberzug, besonders ein Futteral, theca, capsa. A. S. Fodder. H. Voeder. Daher ist auch das Fr. Fourreau. Cod, Arg, Fodr, eine Scheide. Ital. Fodro della Spada.

2.) das Unterfutter eines Kleides 2c. f. Wachter.

Aver-voor, das Ueberzeug vom Kleide.

Under-voor, bas Unterfutter, pannus vestis inte-

Foder-wark, Foor-wark, Pelimert.

Bunt-foderer, ein Pelger.

Foren, Futter unterlegen, mit Futter überziehen. it.
auf eine jede andere Art bekleiden, oder hedecken:
quocunque modo tegere aut munire quacunque materia, panno, corio, pellibus, ligno
quoque et asseribus. Lat. Barb. foderare:
welches die Italianer behalten haben, welche fo-

**€**e -

drare sagen. H. voederen. Fr. fourrer. E. furr, mit Pelz süttern.

Foor-hemd, Under-foor-hemd, Futterhemd, Brufts

FOFTE, Foftein, Foftig. f. unter EIVE.

Föge. (08) f. Fege.

Foge, Foge, Foog, Fuge, it. eine Falte. A. S. Fog.

Fögen (01) Fogen, 1.) fügen. A. S. gefegan. Dat will sif nig fogen: das will nicht passen. Benm S. Fuken.

2.) sit fogen: sich begeben, gutragen.

3.) fit fogen: fich geziemen.

4.) begünstigen, helsen, forthelsen. Renner unter bem I. 1557. Dessulvigen Jahrs wolde be Windt be Islanderfahrers nicht van der Wesser foegen. Se legen so lange up der Reide, dat idt ohnen tho spade wurdt darhen tho segelende.

Ungevoog, Ungevoch, was sich nicht füget, oder ge ziemet: eine unanständige That, eine bose, unge ziemende Handlung. Ist veraltet. Rein. be Wos, 2 B. 1 Kap.

Dir moghe an feen dot Ungevoch.

Dar he my myt synen Klauen floch, b. i. Hier könnet ihr diese bose unartige That sehen, da er mich mit seinen Klauen schlug, oder verwund bete.

Fose, eckel, einen stolzen Eckel, ober Verachtung zu erkennen gebend. Von pfui. Foje uut seen: aus Verachtung die Nase rumpfen. Ene foje Mine:

Mine: eine affektirte vornehme Miene. Ene foje Jumfer: eine Jungfer, die eine vornehme Miene macht, une precieuse, prude.

Fokke, ein dreneckiges Vordersegel. R.

!

Klü-fokke, eine kleinere Focke, welche vor der groß fern befestiget ist. R. Man schreibt vielleicht beß fer Kliev, fokke, von kliven, kleben.

Fokk-mast, ber vorderste Mastbaum auf den groffen Schiffen.

FORKEN, aufziehen, veriren, betrügen. Rein. be Wos, 4 B. 8 Kap.

> Och! wo scholdestu my denne focken, Lethe ich dy loss mit sodaneme Locken. Wir brauchen sonst in diesem Sinn das unten vors kommende foppen.

Voll, trachtig, wenn von Stuten Die Rede ift. f. unter Vale, ein Rullen.

Folen, falten, falzen. Genauer mußte man schreit ben und sprechen foolden, weil dieses d in den zusammengesetzen eenfoldig, mannigfoldig ze. allzeit gehoret, und auch in den meisten verwandet ten Dialetten gesunden wird. Cod. Arg. falthan. U. S. fealdan. E. fold. Ital. kaldare. Schw. fælla. H. vouwen.

Fole, Falte. A. S. Fealth.. E. Fold. Schw. Fæll. S. Vouwe. Ene Safe in den besten Volent leggen: eine Sache auf der besten Seite vors stellen.

Mannig-fold, bie Verschiedenheit ben ber Menge. Ibt is hier Mannig fold: es finden sich hier Ee a allerband allerhand leute : es geben bier viele leute aus und ein.

Fölen, (as) fühlen, tangere, sentire. A. S. selan. E. seel. H. voelen.

Fole und Följe, 1.) die Stelle am Rindvieh, wo man fühlet, ob es fett sen. R.

2.) das Fühlen, Gefühl. He het idt in der Folje: er merkt es durchs Anfühlen, oder Betasten.

Folgen, Volgen, folgen. A. S. folgian, fylgian. E. follow. Vor Zeiten brauchte man es auch für: verfolgen, vor Recht belangen, ächten. Erzb. Alberts Renunciations Brief an die Stadt Bremen von 1366. We na desseme Daghe den Landtvrede meer brekt, deme schall men volghen na dess Landtvredes Rechte.

Volk. A. S. Folc, Folce. Ausser der allen Deutschen bekannten Bedeutung, heißt es ben uns auch: 1.) Gesinde, Dienstboten. R. Polis Rost: Speise fürs Gesinde.

2.) Familie, Geschlecht. Es wird sonderlich ben ben Bauern gehoret. Use Wolf: unsere Ange horigen. Eben so sagt man auch in Friesland: His van muhn Wolf: er ist von meinem Geschlechte.

3.) Leute von einer Parten, ober Religion. I bin nig van juwen Volle: ich bin nicht eurer Religion.

Volksken. Diminut. Es wird im verachtenden Sins gebraucht für: schlechte Leute. Dat ist mi Volk fen! das sind mir Leute, mit welchen nichts anzw fangen ist.

Vollharden.

Vollharden. f. unter Vull.

FOPPEN, aufziehen, affen, veriren. S. Of laat mi nig foppen: ich laffe mir nicht auf ber Dafe fpielen. Br. Wachter irret ohne Zweifel, mann er bem Stammworte jenfeit ber Ulpen nachfpuren will, und es in dem Ital. Beffa, Spott, beffare, frotten, meint gefunden zu haben. Es ift vielmehr auf unferm Grund und Boden zu fuchen. Fop ift ein alte fachfisches Wort, welches Die Englander aufbehalten haben, und einen albernen, lappischen, geschwäßigen Menschen, ber entweder fich aufziehen laßt, oder andere aufzie ben will, zu erkennen gibt. Gie fagen auch, mit einer fleinen Beranberung bes Buchstabens, to fob one, einen aufziehen, jum Beften baben. Und dieß fommt von Fob, eine Tafche: woher ihr Fob-doddle, Tolpel, einfaltiger Schops. Much in Preuffen beißt Ruppe, eine Tafche. Da: ber fagt man auch bafelbst fuppen, statt unfer foppen. Im Rein. de Wos beißt es foffen.

Fopperije, bas Aufziehen, Beriren.

För, Vör, für, ansiatt, pro. Mach dem heutigen Sprachgebrauch, muß dieses for und das solgende por eben so genau unterschieden werden, als der Hoeutschen für und vor. Also muß man sagen: if gae for em: ich gehe an seiner Statt: if bin for em: ich bin auf seiner Seite, oder ihm gewogen. Aber: if gae vor em: ich gehe vor ihm: namlich in Ansehung des Orts, oder der Zeit: if bin vor em: ich bin vor ihm, ante eum. Wiewol dieser Unterschied nicht allemahl, Ee 2

insonderheit in der Zusammensehung, in Ucht genommen wird; und auch in den verwandten und ursprünglichen Dialekten keinen Grund hat. s. Wachter in dem Worte Fur.

- Von, 1.) præpos. vor, ante. Bisweilen sagt man auch, wiewol unrecht, vor: z. E. t'is daar vor, 't moot daar dor: nun der Ansang gemacht ist, muß man nicht zurück ziehen: Wer A sagt, muß auch B sagen.
  - 2.)' für, aus, wegen, præ. Aber nur in bergleis chen Rebensarten, wie folgende sind: por Freus ben: por Angst: por Lachen zc.

3.) Adverb. forn. Vor an: forn an. Vor baal: vor sich nieber. Enem vor gaen: einem vor geben. it. übertreffen.

Vorbot, fernerhin. Es kommt mit dem veralteten Heutschen fürbaß überein. Für dieses bot sa gen wir sonst bet: welches an seinem Orte nachzus sehen ist. Vogts Monum. ined. T. II. p. 513. vorboth to ewigen Tyden: inskunstige zu all len Zeiten. In Stat. Stad. I. 18. vorbat.

Vordan, weiter, ferner. Man braucht es nur, wenn man einen Bettler abweiset: gaet vordan: ibr mußt weiter gehen.

Vorder, Vurder und Vudder, (welches lette am ges brauchlichsten ist) ferner, weiter. Es ist der Comparativus von Vor. U. S. forthor. E. further. Ji motet vudder gaen; ihr musset weiter gehen. Vudderste, weiteste.

Vordert, Fordert, zusamen gezogen Vort, ferner, ferner bin. Vorlik, frühzeitig, was in seiner Urt frühe zu Stand

de, ober seinem Zweck nabe kommt. 3. B. wenn die Baume in einem warmen Fruling fruh aus: schlagen, sagt man: Se sunt vorlik. Sin Kind ist vorlik, wenn es vor einem andern seines Alters, im Wachsthum, etwas voraus hat.

Vorn, Förn, forn. To vorn, to forn: zuvor, vor: hin. it. voraus, vorwärts. To forn kamen: vorwärts kommen, etwas vor sich bringen. Das von ist das Gegentheil: ten achtern kamen: zus rück bleiben, zurück kommen. Enem to forn kas men: einem zuvor kommen.

Vornste, der vorderste, der erste in einer Reihe. Benm - Rero furista. Daber Fürst.

Voort, fort, ferner. it. sofort, alsobald.

Vort meer, ferner, überdem. Es ist nicht mehr gebrauchlich : wird aber haufig in den alten Schriften gefunden, wann ein neuer Artitel anfangt.

Vorwas, Vörwas, anstatt vorwarts, und noch mehr zusammen gezogen vorws, vorwarts, weiter nach forne zu. Vorwas kamen: auf die Beine kom: men, etwas erwerben.

VORDEEL, Bortheil, Rugen. Vordelig, vortheilhaft, nuglich.

Vordeellaftig, dasselbe. Vor Zeiten auch, eigen:
nüßig, auf eigenen Vortheil bedacht. Renner
in dem Leben des Erzb. Liemarus: Vordehlhaffti;
ge Lüde hadden dat Regiment (nämlich unter Regierung des Kaisers Henrich IV.): wol by den;
sulven wat uthrichten scholde, mose Geldes
genog geven: und densulven wehre idt umme Geld tho kope x.

FORE

Fore, Furche. f. Fare unter Faren.

Vor-EED, ein Sid vor Gefährde. it. ein Zeugeneth, juramentum de calumnia, L de vara. Es ift entweder so viel als Var: eed; s. Vare in der 2ten und zten Bedeutung: der es ist von dem Vorwort vor, und bedeutet also, im eigentlichsten Sinn, einen Sid, den die Zeugen vor dem Zeuge nif ablegen mussen, daß ste nicht nach Gunst oder Haß zeugen wollen. Ord. 17. Weren och de Tughe des Klegers (Beklagten) Maghe an de drudden Linien, unde wolde de Ankleger des nich entberen, so scholden se einen Voreed doen, dat se dat doen dorch Rechtes willen, unde nicht dorch Machschup.

Fören, (06) 1.) fahren, vehere. Es wird active gebraucht: faren aber bald active, bald paffive, vehere und vehi. A. S. ferian. Goth, faran. E. fare.

2.) führen, leiten, ducere, portare, comitari.
2. S. feran.

Untfören, entführen. Stat. Stad. IX. 4.

Foor, und Foder, ein Fuder.

8

Foren, Futter unter neben. f. unter Foder.

Voren, füttern, zu Essen geben. f. unter Voden. Vorgenate, ein Nachbar, in Ansehung bes zu sammen liegenden kandes: dessen kand an eines andern seines stößt. Ist veraltet. Man kann es füglich herleiten von Genaten, Genoten, Genossen. In einer Ofterholz. Urkunde, in der zen Samml. der Herz. Brem. und Verd. S. 379. Ein half Stuck Landes, belegen in deme Gres venbroke

venbroke im Kerfiel tom Broke by Mvenkerfen, des sone Vorgenaten sint Arp Muel. bes Closters Osterholte Menger, mit enem Stude, dat dem Kloster tokumpt, in dat Morden, und Hinrick Muel in dat Suden mit enem halven Stude, unde fumpt funte Mifolase tom Broke to: twischen duffen beis den Studen licht des Closters vorbenomtes halbes Stuck midden mank. In einer andern Urfunde eben daselbst, S. 381. Ein heel Stucke Landes - Des spine Vorgenaten fint hinris fus Steinowen, bes Borgermeisters ber Stadt Bremen seeliger Dechtniffe Rinder. mit einem Stude int Morben, na der Ses wart (nach der See ju); by der andern Sys ben int Suden licht ein Stude, unde horet Carsten Revsen to Aschworden ic. Roch in einer andern Urfunde eben bafelbft, G. 382. lieset man Borgenanten: welches wol ein Druck: oder Schreibfehler ift.

Forke, eine Gabel, furca. Celt. Forch, und Ffwrch. A. S. Forc. E. und Irl. eben so. H. Vork. Fr. Fourche. Sprw. Weten, wo de Forke im Steel stift: den Zusammenhang einer Sache wissen.

Hau-forke, Beugabel.

Mess-forke, Mistgabel. He lachet as de Buur, wen he mit der Mess, forken kiddelt ward: ist eine spaßhafte Vergleichung, wenn man sagen will, daß sich einer für Schmerz oder Betrübnist ungebärdig stellet.

E e 5

VORKURD.

VORMUND. J. MUND, Mann.

FORNEIS, ein Distillier: Ofen. Auch in ben Ruchen, ein erhöheter ofenformiger Heerd, worauf man kochet. Vom Lat. fornax.

Vorraad, Vorfag. f. unter R'aad, Rath.

Forsslik, Forsliken, stark, streng, moßig, mit Strenge, mit Gewalt. Bon dem Fr. force, par force. Renner unter dem J. 1531. Averst solz ke Entschuldigung nehmen de vertig nicht an, sundern sprecken forseliken, se konden und wolz den nicht na dem Domedeken toven 2c.

Voss, Ruche, R. und S. Cod. Arg. Fauh, plur. Fauhons. Alte frant. Foh. U. S. und E. Fox. Br. Wachter leitet es ber von fahen, fangen, bes rucken: ober von foxa, benm Verel, in berfeb ben Bebeutung. Man gibt zu bebenfen, ob es nicht füglich von bem alten Fahs, ober Vahs, Baar, U. S. Feax, abstammen fonne: weil der Ruchs wohl mit haaren verseben ift. Weswegen auch im Alt frant, eine Rage Fohe beiffet. aleiche Fasen. Man moot dem Buren nig wies maken, dat de Voss Gier legt; man muß nicht einem jeden die beimlichen Schliche und Vortheile lehren. Nu fumt de Vost to'm La: fe heruut : nun tommt Die Sache ans Licht; wird befonders von dem abgezwungenen Befennt niß einer Beimlichkeit gefaget. Dat is por Bofd, un achter Schap, fell: fagt man von einem Rleide, welches forn mit gutem Pelzwert verbramet, fonft aber mit ichlechtem Schaaf: felle gefüttert ift: wie auch überbanot von einem Rleis be, bas nur, so weit es in die Augen fallt, von gutem Zeuge ift. Pingst = 23ofe. f. R.

ofsig, fucheroth. Man vermenge es nicht mit fustig. Davon unter Fasen.

OOT, Ruf. R. Cod. Arg. Fotus. 21. S. und Isl. Fot. E. und Schw. Foot. B. Voet. Se is graves Foots: sie ist boch schwanger. Man kan hier nia Roots wandeln: man kann bier keinen Ruß fegen : man bat keinen Raum zu geben. Da den Roten toven: in Arrest figen. it. wegen eines Uebels an ben Fuffen nicht ausges ben konnen. 'E schall wol gaen, wen't man eerst Rote het: Die Sache wird gut geben, wenn nur erft ein guter Unfang gemacht ift. Den bes ften Root por fetten : fein Bestes thun, Fraftigsten Mittel anwenden. De 't nig im Rope pe het, de moot idt in den goten hebben: die ' Strafe ber Bergeffenheit muffen die Ruffe leiben; namlich burch bas verbrießliche Buruckgeben. Sidt is beter ben Ropp, as de Fote kuffen: es ift beffer, fich mit feinem Gefuch an ben Berrn felbst, als an beffen Bediente zu wenden. witten Foot by Jemand hebben : ben einem wohl angeschrieben fteben. Gine afte Rechts: Res gel beiße: De flugtige Foot maket den schule Digen Mann: wer sich auf fluchtigen Fuß sekes. der gibt fich schuldig.

o-foot, ein Brecheisen, welches an bem einen Ende gespalten ist, und die Figur eines Auhfusses hat. 'otig, fussig, in den Jusammengesehren. Als: twee fotig, veer fotig ic.

Fölling.

VORMUND. S. MUND, Mann.

FORNEIS, ein Distillier: Ofen. Auch in ben Ruchen, ein erhöheter ofenformiger Heerd, worauf man kochet. Vom Lat. fornax.

Vorraad, Vorfag. f. unter R'aad, Rath.

Forsslik, Forsliken, stark, streng, troßig, mit Strenge, mit Gewalt. Von dem Fr. force, par force. Renner unter dem J. 1531. Averst solz ke Entschuldigung nehmen de vertig nicht an, sundern sprecken forseliken, se kunden und wolz den nicht na dem Domedeken toven 20.

Voss, Suche, R. und S. Cod. Arg. Fauh, plur. Fauhons. Alte frant. Foh. U. S. und E. Fox. Br. Wachter leitet es ber von fahen, fangen, bes rucken: ober von foxa, benm Verel, in berfeb ben Bebeutung. Man gibt zu bedenken, ob es nicht füglich von dem alten Fahs, ober Vahs, Baar, U. S. Feax, abstammen fonne: weil der Ruchs wohl mit haaren verseben ift. Weswegen auch im Ult frank, eine Rage Fohe beiffet. aleiche FASEN. Man moot dem Buren nia wies maken. dat de Boss Gier leat: man muß nicht einem jeden die beimlichen Schliche und Vortheile lehren. Nu kumt de Wost to'm Lafe heruut : nun kommt die Sache ans Licht: wird besonders von dem abgezwungenen Befenntniß einer Beimlichkeit gesaget. Dat is por Bofd, un achter Schaap, fell: fagt man von einem Rleide, welches forn mit gutem Pelzwert verbramet, fonft aber mit ichlechtem Schaaf: felle gefüttert ift: wie auch überhanpt von einem Rleis be, bas nur, so weit es in die Augen fallt, von gutem Zeuge ift. Pingst = Wofe. f. R.

ofsig, fuchsroth. Man vermenge es nicht mit fufsig. Davon unter Fasen.

оот, Sug. R. Cod. Arg. Fotus. 21. S. und Isl. Fot. E. und Schw. Foot. B. Voet. Se is graves Foots: sie ist boch schwanger. Man fan hier nig Roots mandeln: man kann bier keinen Suß fegen : man bat keinen Raum zu geben. Da den Foten toven: in Arrest figen. it. wegen eines Uebels an ben Fuffen nicht ausgez ben konnen. 'E schall wol gaen, wen't man eerst Rote het: Die Sache wird aut geben, wenn nur erft ein guter Unfang gemacht ift. Den bes ften Root vor fetten : fein Beftes thun, die Fraftigsten Mittel anwenden. De 't nig im Rope pe het, de moot idt in den Koten hebben: die ' Strafe ber Bergeffenheit muffen die Ruffe leiden; namlich burch bas verdriefliche Buruckgeben. Sot is beter ben Ropp, as de Kote kussen: es ift beffer, fich mit feinem Befuch an ben Berrn felbft, als an beffen Bediente zu wenden. witten Foot by Jemand hebben; ben einem wohl angeschrieben fteben. Gine afte Rechts: Res gel beiße: De flugtige Foot maket ben schule Digen Mann: wer sich auf flüchtigen Fuß sekes. der gibt fich schuldig.

o-foot, ein Brecheisen, welches an bem einen Ende gespalten ist, und die Figur eines Auhfusses hat. btig, fussig, in den Zusammengesehren. Als: twee fotig. veer fotig ic.

Fölling.

Fötling, ber Fuß am Strumpf, Socke, besonders wenn er abgeschnitten ist. Im Sachs. Weichb. Fußling, pedule.

Foot- spoor, und Foot- stappen, Jufftapfen. In

Hamb. Foots sparen.

Foot-tilg, und Foot-wark, Schube, Pantoffeln, Stiefeln.

Foteren, (media longa) zu Fusse gehen. Ist ein Spasswort. He kan good foteren: er kann gut marschiren.

For, Fotse, vulva. In Lex. Run. Futh, vulva, matrix. Daber ist eben daselbst ath foitha, ger baren: und Fothing, die Geburt: wie auch das veraltete Deutsche foden, soeden, erzeugen, ger baren. Wer die Verwandtschaft dieses fruchtbaren Worts in verschiedenen Dialekten, und über haupt mehr davon wissen will, als man hier dar von schreiben mag, der kann Jun. Gloss. Goth. in Fodan, und Wachter unter Foden, nachtschlagen.

Fotse, Schiet-fotse, sind auch pobelhaste Schimps; worter, womit die Frauenspersonen beleget wer:

den.

Ko-fot. s. unter Ko.

Matz-fots, ein weibischer Kerl. it. ein beschämter Mensch. Da steit Matz Fots! da steht er mit ber langen Nase! s. MATZ.

FRAGEN, fragen. Dor veel Fragen ward man veel wieß: wer viel frager, erfahret viel. Se is nummer fraget: sagt man von einer Jungser, die nie einen Frener gehabe. Sprw. Gen Nars re kan meer fragen, as siev Wise antwoorten kont. In unsern Statuten ist een Ordeel fragen so viel, als: verlangen, daß einer ein Urtheil spreche. Ord. 29. und 30.

Affragen, ausfragen, durch Fragen heraus bringen. De scholl der Ko dat Kalf af fragen: er hat die Gabe, einen auf das genaueste auszufragen. So fraget man dem Buren de Kunst af: so pflegt man die Dummen auszufragen. Daber Affragels, ein Rathsel.

To fragen, anfragen, Anfrage thun. Alle Dage tofragen: taglich Anfrage thun.

Uut fragen, ausfragen, ausforschen. Enen uutfras gen bet up'n Peddif: die geheimsten Umftande von einem erforschen.

Frage. Sprw. Kinder, frage, olde Lude wetet ibt wol: womit man die Kinder pflegt abzufertigen, wenn sie nach etwas fragen, das sie nicht wissen sollen.

Fraag-eers, einer, ber zu viele neugierige Fragen thut.
FRAAM, 1.) adj. from. it. unschuldig, unschädlich, einfältig. S. Sprw. Alto fraam is Nabers Spott: gar zu vieles Nachgeben aus Liebe zum Frieden wird gemigbraucht, gar zu from ist einfältig. Sinen framen Pad gaen: still für sich hin geben, seine Sachen verrichten ohne viel Wesens zu machen.

2.) subst. Nugen, Bortheil. Verb. framen, nugen, prodesse. A. S. framan, fremian, fremman: und frem-full, nuglich. Sind aber jest ben uns veraltet. In ben alten Documenten:

to Frame ofte Schabe, jum Nugen ober Schae ben. Die Alten sagten auch Arome, Nugen, und vromen, Nugen bringen.

FRAAM, aus Fradem, Brodem, der sichtbare heisse Dunst, der vom kochenden Wasser aussteigt. In Preussen und in tübeck Fradem, Frathem, der Uthem. Es ist vermuthlich eines mit Atem, mit Worsekung des F. A. S. Bræthe, ein Hauch. E. Breath. Cest. Bryd, animus.

Framen, ausdunften, wie heisses Wasser, brodemen, vaporare.

Beframen, 1.) active, den warmen Athem auf etwas hauchen, daß es davon beseuchtet wird.

2.) neutr. von den Ausdunftungen feucht, und gleichfam bethauet werden; wie z. B. die Fensters scheiben, oder kalte zinnerne Schuffeln in einer warmen Stube.

VRANTSK, murrifch. f. WRANTIG.

FRAUEN, freuen, erfreuen. Otfr. frauuen, erfreue en: fraw, frawa, froh, frolich. Fries. Fraude, Freude. Sit frauen: sich freuen. Gott fraue sine Sele: Gott erfreue seine Seele. So sagt man, wenn man mit Achtung von einem Verstor: benen redet. Sben wie Otfried ad Ludov. vs. 152. Got frouue sela sina.

Verfrauen, erfreuen, frolich machen, ergogen. Sit verfrauen: sich erquicken, ergogen. it. sich freue en auf etwas.

FRECH, unverschämt, trosig, in Worten und Werten, ferox, procax. Fr. farouche. Es fommt ber ber vom A. S. freah, freoh, fren, liber. Denn wer gar zu fren ist, der wird frech.

2.) Wir finden es auch in einer guten Bedeutung, für keck, kupn, tapfer. 3. E. in einem alten Lies de jum Lobe des bremischen Erzb. Henrich, gebom nen Grafen von Schwarzburg, benm Renner:

Eddele Forste, du schalt nicht verjagen: West frech und wohl gemoeth.

- 'REDE, zusammen gezogen Freë. 1.) Friede. Mant fan nig langer Frede holen, as de Naber will: ein zanksuchtiger Nachbar kann einen, auch wider Willen, in Streit verwickeln.
  - 2.) In den Rechtsformeln, besonders in unsern alten Gesetzen, wird Frede im weitlaufrigen Sinn gestraucht, sur: diffentliche Rube und Sicherheit in der bürgerlichen Gesellschaft, der ruhige Besitz und Genuß des Eigenthums, der Schuß der Oberleit, sicher Geleite, Schuß der Frenstädte ze. Frede wersen: Schuß geben, den ruhigen Besitz verschaffen. Ord. 52. Frede maken: dasselbe. Assert. Lib. Brem. p. 745.

Borg-frede, Diek-frede, u. d. g. s. unter ihre Ans fangebuchstaben.

Ding-frede. f. unter DING.

reden, verb. dasselbe mit Frede werken. A. S. frithian, beschüßen. Schw. fryda. Wogts Monum. ined. T. II. p. 489. Fortmehr scholen wy, unde unse Erven desset verschreven Guth, un wat davon komt, un dejene, de dat Guth bouet, un och ere Baden, de se dar sendet, vorbidden,

vorbidden, vordedigen, veligen unde freden, wohr wy des Macht hebbet z.

Fredigung, contr. Freunge, Befriedigung. Wir brauchen dieses Wort nur far: Zaune, Hecken, Graben, und alles das, womit man Wiesen, Garten und Aecker für den Sindruch der Menischen und des Viehes in Sicherheit setzer. Freuns ge maken: das Land befriedigen, die alte Befriedigung ausbessern.

Befreden, basselbe was freden, ober Frede merken. f. Oftfr. Landr. 1 B. 22 Kap.

Befredigen, Befreigen, befriedigen, bas kand befrie bigen, munire.

Frede-dag, Geleitszeit, sicher Geleit auf bestimmte Zeit, die offentliche Sicherheit, die ein Verbrescher, oder der in die Acht erkläret ist, auf gewisse Zeit empfängt, daß er sich stellen und vertheidigen, und sicher wieder weg begeben darf, pax temporaria. In der Beschreibung des Vot; dings, aus Erzb. Joh. Roden Registro, heißt es: Se scholen hebben 3 Fredes dage tho minen Inad. Heren, und 3 Fredes dage van minen In. Heren. f. Pratj. Herzogth. Vrem. u. Verd. 1. Saml. S. 56.

Frede-loos, vogelfren, unstätt und flüchtig, communis paeis expers, ratione tam personæ, quam bonorum: wie es Br. Haltaus erkläret. Wenn hier in Bremen das Blut; oder Nothger richt über einen Entleibeten, bessen Morder sich durch die Flucht der Haft entzogen hat, gehalten wird; muß der Stadtwogt den Thater mit diesen Worten vorladen: So nehme if di N. uth der ersten

ersten Labung, und legge dn in de andern, drüdden Ladung, uth der brüdden in de veers den, fössten, sosten Ladung, uth der sössten in de sövenden, achten, negenden Ladung, und legge ehne echteloß, rechteloß, fredeloß, des Könings Viendt, des Landes Schade. Worsauf der Naths Diener sagt: Herr Vaget, hier steit N. un biddet, dat gn ehme willen eenen Mann wysen, de ehme een Ordeel sinde, dat recht is, wo he synen fredelosen Mann schall verfolgen. Vid. Assert. Lid. Reip. Brem. p. 702. Stat. 64. De Naedtmanne en scholen nenen Vrede geven einem Manne, den unse Vorgere vredelos lecht hebben, ane des Sas sewolden Willen.

Frede-penning, dasselbe mit dem folgenden Fredes wien. it. ben den alten Friesen, ein jahrlich zu ers legendes Geld, wodurch sie sich Sicherheit und freies Geleite gegen auswärtige Friedensstöhrer ers kauften. Oftfr. Landr. 1 B. 51 Kap.

Frede-wien, Weinkauf: das Geld, womit der Friede, oder der ruhige Besits eines Eigenthums, erkaust wird: denarius in acquirendo possessionum dominio judici solvendus, pro pace confirmanda. Sonst auch Fredes penning, und Fredes schilling. s. Haltaus unter diesen Wörtern. Ord. 49. Dejenne, de dat koft, de geve sinen Fredes wien dem Vagede unde den Radtmans nen, alse des Stades Recht is. Ord. 52. De jenne, de dat Erve kosst, und gifft sinen Fredes wien dem Rade unde dem Vagede,

unde de Baget schall beme, de dat Erve fofft, einen Rrede warten.

FREREN, frieren. f. FRESEN.

Frerk, (7) Friedrich.

Fresch, (s) Fresch-land, Friesland. Kund.
Rolle Art. 132. To Fresche wert: nach Friese land hin. Mushard Brem. Rittersaal, S. 390. Wi Nicolaus van Gottes Gnaden und des Stohls tho Rome Erz Bischop tho Bres men, bekennen und betügen — dat wy dem frommen (tapsern) Knapen Daniel Stes re — versetten und verpänden jegenwerdigen an dussen Breve vor Schattinge, Schaden und Verluste, de he by uns nam, do wy in Freschland gefangen wurden, de dren Dele des Nord Endes w. Es ist das zusammen gezogene adject. Friesisch. Und wenn es ohne Land gezschrieben wird, so muß es darunter verstanden werden.

VRESEN, 1.) für freren, oder vreren, frieren. If frere, oder vrese, du frust. Imperf. if froor, und vroos. Perf. if hebbe fraren, und vrasen. If vrese, as een Snider: ich zittere für Kälte. A. S. frysan. Theot. friusen. E. freeze. H. vriesen. In den nordischen Dialekten frysa. Fr. frissonner. Gr. φρισσειν. Von diesem Worte kann man sehr füglich das Hochdeutsche Frosch, rana, herseiten.

2.) fürchten. Bieher geboren die veralteten Worter, welche Frisch im Worterb. anführet. Freiß, Freiß, Freiß, Gurcht, Gefahr. Freiffet, Gefahr, freiß, freiß, fun,

sam, freislich, erschrecklich, gefährlich. Freissam, die fallende Seuche. Frais, das Erimis nal: Necht, jus terrendi et torquendi. Alle frank. Freisson, Gefahr. Fr. affreux, schreckslich. E. afraid, surchtsam, u. a. m. Es ist leicht zu vermuthen, daß presen ursprünglich die Notion des Zitterns haben musse, weil darin obis ge beide Bedeutungen zusammen kommen. Ohne Zweisel ist es herzuleiten von aisen, eisen, schaus dern, horrere: welches nachzusehen ist. Daher vereisen, contr. preisen, presen, schaudern, ziet tern, valde horrere. Eben so, wie preten, fresen, aus vereten, von eten entstanden ist.

eselik, sürchterlich, erschrecklich.

isk, frisch. Ohne Zweifel von vresen. Also ware die Hauptbedeutung, kubl, refrigerans. Fr. frais. Frisf Weer: kuble kuft. Und von dies ser Bedeutung lassen sich alle andere, die dieses Wort hat, süglich herleiten. Gr. Perk, ein Schauder, horror. Junius in Etym. Angl. voce Fresh, leget den Begriff der Lebhastigkeit, obe gleich ahne Noth, zum Grunde. Oder es kann dieß Wort, nach seiner verschiedenen Bedeutung, auch einen verschiedenen Ursprung haben.

oft-kotel, ein Schimpfwort auf einen, ber keine Ralte aussteben kann: ber ben ber geringsten raus ben Luft zittert und frieret. R.

REESKEN, erforschen, durch Rachfragen erfahren, auskundschaften. S. unter Eschen. So wird eis gentlich veresten heisen mussen von eften, las

Bfa

ben, vorfordern. Wenn es also als ein Gerichts:

wort gedraucht wird, bedeutet es: vorfordern, um etwas zu untersuchen, oder Nachricht einzuziehen. So stehet in einigen Handschriften unserer Statuten voresten, sür vreesten. Stat. 16. So scholen de Raedtmanne binnen den negesten 14 Nachten, wen er se dat gevrestet, twe bedarve Mann dar tho setten z. Stat. 65. wenn ein Gesunder in dem Spital aufgernommen wäre, den scholden de Raedtmanne wedder uth nemen laten, wann er se dat vorsesseden. s. R. Rolle Art. 30. nach Pusendorss Ausgabe: und Phil. Schoene diss. de Tutela, c. 4. §. 2.

FRESULEN, Kellerwarme, Relleresel, millepedæ, onisci. - Bon fresen, talt sepn.

VRETEN (η), fressen. Cod. Arg. und A. S. fretan, frætan. H. vreten. Hesych. βευτζειν und βεατζειν. Es ist dieses zusammen gezogen aus vereten, wie das Goth und A. S. aus fraëtan: von eten: Goth. und A. S. etan, essen. Daß also vreten eigentlich sagen will: ausessen, verzehren, edendo absumere. Es wird nur vom Vieh, und unmässigen Menschen gebraucht. Venm Otsried aber hat frezan auch einen anstäne digen guten Sinn: z. E. III. 6.

Ni frazun sie iz allaz:

Sibun Korbi ubarlaz. b. i. sie assen nicht alles auf: sieben Korbe liessen fie übrig.

Vervreten.

Vervreten, verfteffen, verprassen. Gen vervreten : Dinkf, ein Freser.

Vrete, das Maul, ein pobelhaftes Wort. An de Breten slaen: it. enen an de Breten geven: eine Maulschelle geben. Holt de Breten to: halt das Maul. Enem lief in de Breten fis ken: einem gerade ins Gesicht sehen.

Vreethaftig, und

Vreetsk, gefrässig.

Vrete-budel. R. } ein Bielfraß, Fresser.

Vreterije, Upvreterije, und

Vrit-up, R. eine groffe übermässige Gasteren, eine beständige lange anhaltende Schmauseren, ein Gestresse. Brit: up bedeutet auch wol einen Fresser.

Vreet-sak, Vrit-sak, ein Sack, worin gemeine Leute, auf der Reise, ihr Effen mit sich fuhren. it. ein Fresser.

Vrat, der Fraß, das Fressen. it. ein Fresser. Daar ward fien Brat (Breter) baren, sundern maket: die Fresser werden nicht geboren, sondern gemacht.

VREVEL. J. WREVEL.

FRIJ, fren. Cod. Arg. frija. A. S. frig, freo, freoh, freah. E. free. H. vry. Alte frank. frio. Schw. fry. Unfere Borfahren haben diesen wund berlichen Doppellanter ber Niedersachsen in frij und andern Wörtern oft durch ein g ausgedrücket, und frig geschrieben. Daß frij auch in altesten Zeiten die Bedeutung von schon, lieblich, begehetenswürdig, musse gehabt haben, ift nicht nur

ju ersehen aus der Vergleichung mit dem Holland dischen frai, Celt. ffraw, und frau, schon; sons dern auch aus den in ganz Deutschland üblichen abgeleiteten frijen, frenen, procari, u. a. m. Daher hat auch die deutsche Venus den Namen Freya, wie ben den alten Schweden der Vorste her der Liebe und der Heurathen Fricco. s. Jun. Etym. Angl. unter Free und Friend.

Frijdoom, Freiheit, ber Stand der Freiheit. Stat.
Stad. p. 51. (Edit. Götting. 1766.) Nen
Man noch Browe mach ofte mot Erve op
nemen, he ne hebbe vri wesen Jar unde Dach,
unde den Bridom scal he tughen met vrigen
Luden.

Frijen, Entfrijen, fren machen, befreien. Ist versaltet. Kommt vor in einer Urtunde benm Muss hard S. 309. Were aver, dat en (ihnen) dar jenich Hindernisse an scheghe — so wille wn — infomen to Stade, und dar nicht uth, wy en hebben en dat Ghud entfriet, edder ere mins ne gemaket. A. S. frian. E. free. Schwed. frya.

Frijheit, vor Zeiten Frigheit, Freiheit. Insonders beit, freie Derter. Der Stadt Frigheiden, find in der Kund. R. Art. 26. freie Plate in der Stadt, die unbebauet find.

Frijliken, adv. fren, ungehindert. Stat. 7. Stars vet de Man alderersten, und holt sick de Frouwe woll unde erliken na eres Mannes. Dode, de Frouwe schall mit eren Kinderen fryliken (in andern Handschriften frygliken) sitten

fitten an Erve unde allem Gube. So auch Stat. 8.

Frij-fane, die Jahne, welche während des Freimarkts in Bremen, von der Borse, ausgestecket wird. Winkelman. in Exequiis Rulandi Brem. Sect. 25. Ita in nundinis signum die Freisahne libertatem emendi et vendendi denotat.

Frij-hof, ein freier Plaß: ein Ort, wo man Friede und Ruhe hat, eine Freistadt: bergleichen vor Zeiten besonders die Kirchhöse waren. In Gloss. Lipsii wird es durch atrium erkläret. H. Vrydhos. Frij : hof hebben, (oder in zweien Wörztern frh Hof) sagen wir noch, für: alle Freis heit haben zu thun und zu lassen. Besonders braucht man es von Kindern, wenn sie in Abwessenheit der Ausseher, oder mit Erlaubniß derselzselben, toben und lärmen.

Frij-markt, das groffe jahrliche Jahrmarkt in Bremen auf Lucas, Tag, welches neun Tage mahret.

Frij-postig, breift, freimuthig. In Osnabruck fry: bostig. Frij: postigkeit, Freimuthigkeit. R.

Frij-flagter, ein Megger, der die Freiheit hat zu schlachten, und Fleisch zu verkaufen; ob er gleich nicht in dem Megger: oder Knochenhauer: Umte ist.

Frijen, 1.) frenen, procari, amorem ambire. Cod. Arg. frijon, lieben. Schw. frya, frenen. Na enen Dinge frijen: nach etwas ein sehnliches Berlangen tragen, ben Besith besselben begehren.

2.) heurathen, in matrimonium ducere, nubere. Die Ableitung dieses Worts s. unter FRII.

Befrijen. Sik befrijen: sich verheurathen. He het

fit flegt befrijet: er hat eine schlechte Beurath gethan. Man sagt dieß auch von einem, ber sich mit einer Sache beladen, die ihm zur groffen kast, ober zum Schaden, gereichet, obwol er sehr bar nach gestrebet hat.

Frije und Frijte, 1.) bas Frenen, ambitio amoris, amor concupiscentiæ. Cod. Arg. Friathwa. Up de Frije gaan: sich um ein Frauenzimmer bewerben. it. zur Braut geben.

2.) die Heurath. De Frije maken: die Heurath machen, ju Stande bringen. Welches das Werk der Kuppler und Frenwerber ift.

Frijer, Frener, procus. Schw. Fryare. Up Fris
jers Foten gaen: Brautigam senn. Alle Fris
jers sunt fine Nemers: nicht alle, die sich ver:
liebt stellen, haben die She zur Absicht. Alle Fris
jers sunt rief, alle Fangene arm.

Frijerije, die Fregeren, das Fregen.

Frund, Freund. it. Verwandter. Cod. Arg. Frionds, Frijonds, ein Liebender: von frijon, lieben, frenen. U. S. Freond, Frynd. Alts frank. Friunt. E. Friend. H. Vriend. Sprw. Een Frund in der Nood, een Frund in dem Dood, een Frund agter Ruggen, dat sunt dre starke Bruggen. Schade, daß sie so selten sind.

Frunden, verb. Freunde machen, Freundschaft stiften. Sprw. Dat Recht scheidet wol, averst fruns det nig: das Recht scheidet zwar wol die streiten: den Parteien, aber es stiftet keine Freundschaft. Renner.

Verfrunden, Freundschaft machen. Ift veraltet. In einem

einem Bertragi zwischen ber Stadt Bremen unb ben Wurstfriesen von 1406. Dat wn uns frundlick vereiniget, und versöhnet, und vers frundet mit dem Rahde und der aanten Gemenheit der Stadt Bremen 1c.

Frundholdern und Frundholdig, adj. und adv. freundlich, freundschaftlich, jur Freundschaft auf: aelegt.

Frundliken, verb. freundlich thun, schmeicheln.

Unfrundschup, wird in behutsamen Reben (per euphemiam) gebraucht fur Feindschaft. Gif in Unfrundschup schehen: als Unfreunde von eine ander geben.

VRINGEN. S. WRINGEN.

FRISK. f. unter VRESEN.

FRIT, ein Magelbohrer, fleiner Sandbohrer. Sr. R. meint, Mrit mare richtiger, ohne ju fagen, mars um. Ohne Zweifel fammt es von freten ab. Sier in Bremen wenigstens wird bas & ftart aus: gesprochen.

VRIVEN. J. WRIVEN.

VRO, frob, frolich. Alt: frant. fro, frau, frou. Daber frouen, freuen. f. oben FRAUEN.

Unvro, traurig, misvergnugt. Im Rein. de 2008. Die alten Franken fagten auch Unfroi, Traurige feit.

VROOB, vorfichtig, weiße, verständig. S. froed. Fr. prude. Alt frant. fruater. A. S. frod. Gr. Deadne. Lat. prudens. Cod. Arg. frathjan, flug fenn: Frodei, Beisheit. 36l. fræda, une terweifen: frodur, unterwiefen, gelehrt. Welche alle alle von einem altern Stame find. Es ist jest ben uns veraltet. Rein. de Bos, I B. 3 Kap.

Were Psegrim vrved, he swege barvan.

Unwrood, unverständig," thoricht. Rein. De Bos, 1 25. 8 Rap.

Mene gy, bat ich fp unprob? Mate is tho allen Dingen gub.

Vrögen. f. Wrögen.

FROMD, fremd. Cod. Arg. framathja. 2. S. fremd. Besonders beissen Fromde, Personen, welche jum Besuch, jur Bifite kommen.

VROME, Rugen. f. FRAAM.

FROMZIES, grossen Dank, ich bedanke mich. So verderben die Bauern das Franz. grand mercy. E. Gramercy. In Stade Gramstes.

FROON bedeutete vor Zeiten der Vorzug der Sobern oder Herren im Geistlichen und Weltlichen: wie Frisch saget. s. auch Wachter. Das Stammwort ist das Ale frank. Fro, Herr. Daber

Froon-amt, eines von den Erbämtern des bremischen Stifts, das Richteramt, welches im Stifte, im Namen des Erzbischofs, ausgeübet wurde. s. Frisch im Wörterb. und Mushards Monum. Nobilit. Brem. et Verd. p. 497.

Frone, Frondote, Hausbote, Gerichtsdiener der ober teitliche Befehle, und Urtheile infinuiret, vor Gericht ladet ze. Alle frief. Frana. Ord. 40. Neen Gast en mach nenen Borger hoger vertugen, denn veer Schilling, so wat binnen Wickbels de gescheen is, dar de Frone geit. In dem angeblichen Vertrag des Erzb. Hillebolds mit der Stadt

Stadt Bremen: De Waget schall hebben einen Frohnen, und de Rathmanne einen Frohnen: des Wagedes Frohne schall dem Wagede mit Eeden verwandt-wesen, als de Waget dem Bischoppe unde dem Dohm. Capittul, und scholen des Bischoppes sone Richte mede bedenen z. s. Assert. Lib. Brem. p. 744. u. 761.

FROST-KÖTEL. f. unter VRESEN.

FROU, adj. und adv. fruh. H. vroeg, Alt frant. fruo. Gr. mpar, fruh Morgens. Cela bore.

Frou-koft, das Frubstud, Morgenbredt.

Froute, die fruhe Morgenzeit. In aller Froute ups ftaen: febr fruh des Morgens auffieben.

FRou, ober Frouw, Frau. Ben ben alten Franken eben fo. B. Vrouw. Dan. Frue. Itsl. Fru. In den altesten Beiten bedeutete es einen Berrn: Cod. Arg. Frauja. 21. S. Frea. 21st: frant. Fro. So wird z. E. Matth. VI. 24. Niemand tann zween herren bienen: in Cod. Arg. uber: sest: nimanna mag twaim fraujam skalkinon. Won bem Ult frankischen Fro (welches benläufig ju merten) stammen die Worter fron, fronen 2c. Br. Wachter und andere martern fich in ber Ableitung bes Worts Frou: da doch bas A. S. Frea, herr, uns gang ungezwungen auf ben 86 griff ber Freiheit leitet, welches ein wesentliches Stuck ber herrschaft ausmacht : und von freo, freah, fren, abstammet. f. oben Frij. Rrou to heten, un niks to geneten, dat scholl den Sagel verdreten: dicterium in mulierculas de impotentia maritorum querentes. Besonders bedeutet

50

bedeutet Frou ohne andern Zusak, in den Urkunden, eine Priorin, Domina in einem Convent. f. Herzogth. Brem. und Verd. 5te Samml. S. 380. verglichen mic 382.

Froichen, diminut. hieß vor Zeiten, ein Rraulein, eine unverheurathete Tochter eines groffen Berrn, Pringeffin. Renner ben dem J. 1547. Demile nu Greve Albert (von Mangfeld) also finet Lande und Lude mass berovet, und nichts uth finem Lande freah, alleine dat finem Gemah le der Grefinnen, und den Kroichen!, obre Rleider. Rleinobe. Gilvergeschir und Beschmucke, van dem Huse Mankfeldt gevol get murden, so erhelt he fict duffes Ordes im Stifft Bremen. Bisweilen ift es auch ber Eh: renname einer regierenben Frau in einer herr: schaft. Renner unter bem J. 1539. Sondages por Viti quam Juncker Boing van Olders fum, der Froichen tho Jever Rath, tho Bres men, und flagede dem Rhade, wo gunder Balber ane jenigerlen Orface in der Froichen Landt mit etlicken Kenlin Knechten gefallen darum dat sick de Froichen nicht wolde vorbins den mit ohme jegen de Bremers.

Frou-minfk, Weibsbild: wenn man verächtlich von einer Frauensperson redet.

FRUCHT, Furcht. R. Entweder von vresen, fürchten, oder es ist nur eine Versekung der Buchstaben sür Furcht. E. Fright. H. Vrucht. Schw. Fruchtan. Im alaman. Dialekt Foraht.

Fruchten, fürchten. Befruchten, befürchten.

FRUND,

FRUND, Freund. f. unter FRIJEN.

Fucht, seucht, uvidus. A. S. fucht. S. vucht und vocht. Sif fucht holden: sich wohl und tapfer halten, strenuum se gerere. Eigentlich will es sagen: bis zum Schweiß arbeiten. Im Scherz sagt man auch: holt di fucht, averst pisse nig in't Bedde: halt dich wohl.

Fuchtig, baffelbe. Gen fuchtigen Broor: einer, ber bem Trunk ergeben ift.

Fudden, kumpen, kappen. it. bunnes und loses Zeug, das nicht lange halten kann. R. und S. H. Vodden.

Fuddig ift eben bas, was fussig. f. unter FASEN. Fuddig Tug: bunnes, loses, it. altes Zeug.

Fuddelke, eine Frauensperson, welche mit bunnen, alten, verlegenen Rleibern einen flatterhaften und nachten Staat machet.

Fuddel-Madamme, baffelbe.

FUDDELN, nachlässig arbeiten: wird vornemlich von Mahterinnen und Wäscherinnen gebraucht, welche in ihrer Arbeit nachlässig sind, als wenn sie berauscht wären. E. fuddle, berauschen.

VUDDER, ferner, weiter. Es ist entweder der Comparativus von wied, weit; da denn wider, in der Aussprache, leicht in vudder ausarten können: oder von Vor, s. oben unter Vox.

Vüer. f. Vür.

Füve. f. Five.

Fukeln, im Sandel und Wandel, imgleichen im Spiel, durch Behandigkeit, betrügen, unredlich handeln. Es fammt ab von dem veralteten Fus

fett, Sandel und Wandel treiben: Rufer und Rocker, ein Kaufmann, ein Wucherer: weil Die behandeften Betrügerenen und Ueberliftungen im Handel und Wandel vorgeben. f. Bachter in Fucken, und Frisch unter Rock. Man verglei che Rucheln, welches benm Frisch unter Rocher angeführet, und burch flattiren, Wind machen, schnieicheln, erflaret wirb. Im Bannoverischen beifit fiecheln beides, falsch spielen, und, schmek cheln, beucheln. it. burch die Finger feben. (Ber aleiche Veychenes benm Willeram, Kalschheit, Beuchelen.) Im Preuffischen fagt man futern. Bea fufeln: beimlich weg prattifiren. feln: beimlich zu fteden, wie z. E. Die falichen Spieler mit ben Kartenblattern thun. Bergleiche PUKEN.

Fukeler, ein behander Betrüger, falscher Spieler, Las schenspieler.

Fukelije, liftige Betrügeren, heimliche Rante.

Vuul hat alle Bedeutungen des Hochdeutschen saul: als, versaulet, stinkend, unrein, schmußig, trage. R. und S. Cod. Arg. suls. A. S. soul. E. soul, und vor Alters syle, unslätig: daher desile, besudeln. Ben den Griechen hieß Paudes, schlecht, untüchtig. Aull Tüg: schmußige Wätsche. Up enen vulen Mund hört een graven Slag: auf ein loses Maul passet eine Ohrseige. De het dat Aule, sagt man von einem Faullenzer: und ist eine scherzhafte Nachahmung der Reidensart: he het dat Koolde, sc. Fieber. Nig 10 vuul wesen: sich hurtig und unverzagt erweis sen,

sen, frisch baran gehen. He nig to vuul gaf em ene Oorfigen: er gab ihm, ohne sich lange zu bedenken, eine Maulschelle. Renner unter dem I. 1220. von den Streitigkeiten der Vremer mit Erzb. Gerhard II. De Raht und de gemene Kopman wehren nicht tho vuele, rusteden mit groter Hast einen groten Koggen thom Orloch tho.

Vulen, faulen, verfaulen. Befonders ift die Redens: art zu bemerken: De meent, idt schall em in de Hande vulen: er glaubt, man werde ihm die Sache zulest aus Noth spottwohlfeil überlassen: so wie man eine Sache, welche durch langes liegen verdirbt und anbruchig wird, weg schlägt.

Vülen, einen stinkenden Wind heimlich streichen lassen.
R. Dor de Ribben vulen, sagt dasselbe. Gine alte plattdeutsche Uebersehung gibt Tob. II. 11.
Unde ene Swalve vulede ut erem neste.

Vat-vuul. f. unter VAT.

Vuligkeit, Unreinigkeit, Schmut, Unflat. R.

Vuulnisse, basselbe.

· Vuul-bak, ein Behaltniß, worin man ben Auskehrigt, und andere Unreinigkeiten wirft.

Vuul-bank, Faulbette. Up der Buul bank liggen: faullenzen.

Vuul-beren, Vuul-boom, ein Gestrauch oder Stande, dessen abgeschälte Zweige sowol, als die Beren, einen eckelhaften Geruch haben, alnus baccifera nigra.

Vuul-fiel- wohlseil- f. Fulen.

Vuul-kiste,

Vuul-Kiste, die Kiste, worin man die schmußige Bb fche vermabret.

Vuul-faute beißt bier eben sowohl ein Mensch, ber fich nicht gewaschen bat, wie in hamburg; it. ein Zotenreisser, der garftige und ichmukige Reden fübret.

Vuul-wambs, ein Faullenzer, Ledigganger.

VULL, 1.) voll. Cod. Arg. fulls. 21. S. ful. E. u. Schw. full. Isl. fullur. Gr. Buddec. Gen vull Mann een dull Man: in der Trum

tenheit ift ber Menich ein Marr.

Diefe ben uns fo febr übliche Bedeu: 2.) viel. S. tung fowol, als die Ratur ber Sache felbft, leb: ret, baß vull und veel, viel, genau mit einander verwandt find. Denn ein Raum, ber poll ift, faffet in Betrachtung feiner Capacitat viel. Gr. πολυς. Es wird aber in diefer Bedeutung nur Substantive gebraucht. Bull Geld: viel Geld, eine Menge Gelbes, multum pecuniæ. Bull Minffen: viele Leute.

Cod. Arg. fullian. Vullen, fullen. A. S. fyllan. E. fill. 381. fylla.

Vervullen, erfüllen, anfüllen, ausfüllen. it. fattigen. De is nig to vervullen: er ist nicht zu sattigen, er bat nimmer genug.

Vullig, adj. und adv. 1.) vollig, perfectus, plene.

2.) korpulent, bick von leibe. Gen pullia Man: ein bicker Mann. Besonders fagt man auch von Schwangern: Se is al so vullig: sie bat das Ansehen, als wenn sie bald niederkommen wird. Vulligkeit,

Fulligkeit, eine torpulente Leibesbeschaffenheit, ein bits ter Bauch.

Vulfiel, dasjenige, womit man etwas fuffet, ober auss flopfet. Es wird nur von Speisen gebrauchet.

Vull-baren, vollburtig. In L. L. Longob. Fullboran. s. Schilter Gloss. p. 334.

Vull-broder. f. unter BRODER.

Vull-boord, statt Vull-woord, Zustimmung, Gesenschmhaltung, Gutsinden. Stat. 3. Up welkes ren he spine Vullborth gifft, de schall den Ros re beholden: wem (von beiden Parteien, die gleiche Stimmen haben) er seine Stimme, oder Zustimmung, gibt, dessen Wahl soll gultig senn. Man sindet es auch Vullwoord geschrieben: 3: E. im Froschmäust. 2. B. 2 Th. 16 Kap.

Dag eines ohn des andern Rath Und Bollwort nicht zu g'bieten hat.

Man febe auch Frisch unter Woll, und Wachter unter Wort in ber letten Bebeutung.

Vull-boorden, genehmigen, gut heissen, Zustimmung geben, durch seinen Benfall oder Zulassung jer mandes Unternehmen begünstigen, oder ihm ber rechtigen etwas zu thun. Stat. 3. Wes dent de dre vordreget, dat schall de veerde vullborden; worüber die dren (von den 4 Wählenden den einer Rathsherrnwahl) eins werden, das soll der vierte genehmigen.

Vull-doon, 1.) voll machen, anfüllen.

2.) vollsühren, ein Genüge thun, befolgen, satis dare, exsequi. Ord. 34. Dat he eme bat ges babent

baben hefft, binnen 14 Nachten beme Klegere vull to doende 2c.

Vullenkamen, beweisen. f. unter Kamen.

Vull-eerdo, die Erde, woraus der Korper eines Deichs bestehet, oder womit er erganzt wird.

Vullharden, Vollharden, beständig bleiben, ausbaus ern, aushalten bis ans Ende, perseverare. Ist uch Hollandisch. Von hard, dauerhaft.

Vullhardig, Vollherdig, beständig, standhaft bis ans Ende. In den alten Anmerk. benm Rein. de Wos, S. 34. der Wolfend. Ausgabe von 1711.
Un blöft in deme Wedderstande volherdich wente in dem Ende, besse wart salich.

Vill-mägtig, bevollmächtiget, der volle Macht hat. Serzogth. Brem. und Verd. 5 Samml. S. 150. Derowegen wn och all Aulmächtigere mit Medeweten und Willen und Aulbordt der ganzen Gemeine — quitiren und loesspreken 2c. Gendr. Art. 2. So denn ein vullmechtig Rad, wo van je her gewesen, vortan to ewiz gen Dagen son unde bloven schöle. Ostsrießlandr. 1 B. 27 Kap. De Mann, de getuiget hefft, de is nicht fulmechtig siner Sinne, eder siner Soeget halven tho junt Tuichnisse tho

Vullteen, vollziehen. Bulltagen, vollzogen. Cod. Arg. fullatogis, peractus, perfectus.

Vullwassen. f. unter WASSEN.

doen ic.

FUMFEIEN, lustig siedeln, jum Aufsprung auf der Fiedel spielen, geigen. In Hamb. fumfumfenen.

R. In Osnabr. funfeln, fumfeln. S. Im Sannov. Funfel, eine Geige.

Verfumseien, eigentlich, ben Tanz und Musik vertan: beln, auf eine jede andere Art verscherzen, wollů: stig verschwenden. it. durch Unbedachtsamkeit um etwas kommen, verlieren. R. und S. So sagt man von einer Jungser, daß sie ihren Kranz, oder die Jungserschaft verfumseiet habe, es sen benm Tanz in lustiger Gesellschaft, oder sonst.

Fidel-fumfei, eine Bioline, Bierfiedel. Dies Wort ahmet ben Schall einer Fiedel nach.

FUMFOREN. S. FAVOREN.

Fummeln, umber tasten. E. fumble. Benm S. fommeln, unordentlich zusammen raffen. In Hamb. aber heißt fummeln, mussig herum schwänzen: und wird nur vom Frauenzimmer, in Absicht auf ihre langen Röcke, gebraucht. R. In der Tasken fummeln: in der Tasche herum tassten, oder fühlen. Doch hat hier auch die osnas brückische Bedeutung statt, in der Redensart: to Hope fummeln: unordentlich zusammen greisen. Daher

Fummelke, ein nachlässiges Frauenzimmer, sowol in ihrer Rleidung, als in ber Arbeit.

Funfel, eine Geige. f. Fumfrien.

Funke, 1.) scintilla. Von der Abstammung des Worts s. unter Fengen. Wir brauchen guch das eigenthumliche niedersächsische Wort Sparke. Von einem durstigen Bruder fagt man: he het enen Funken im Halse: er ist immer durstig, liebt den Trunk.

2.) Metaph. ein lebhafter, hikiger Mensch. Eis een Funke: es ist ein lebhafter Wogel. In die fem Sinn brauchen die Englander Spark.

Funsel, Funzel, ein dunkeles licht. Ist hier nicht, aber im Chur: Braunschweigischen gebrauch: lich. Es ist aber das Stammwort von

Funseln, heimliches Handgebarde treiben. Weg funseln: behende weg und über die Seite brins gen. R. und S. Da die Alten Fuust für Faust gesaget haben, wie Frisch im Wörterb. unter Faust bemerket, so könnte man auch daher funs seln ableiten: wie auch das solgende

Funktern, pfuschern, auf eine ungeschickte Weise nachen, schlechte Schneiderarbeit machen. Se funsstert so wat to samen: sie lappet, oder nabet so

was Unformliches zusammen.

Uutsunstern. Sit uutfunstern: sich mit solchen Kleidungen verunzieren, die mit einem schlechten Geschmack verfertiget sind. Man sagt auch muns stern, uutmunstern.

Fünsk, Under-tünsk. f. im Buchst. U.

Funte, in den alten Schriften, der Tausstein. Ost fries. Landr. 2 B. 72 Kap. So wort den Knecht na dussem Land Rechte upgelecht, so he sik will entschuldigen, dat heete Jeren tho dras gen van der Funthe an dat hoege Altaer. Im uralten Friesischen: fanda fonte tida hagha alter: von dem Tausstein dies an den hohen Altar. Fr. Fonts. Von der uneigentlichen Bedeutung des lat. sons, Quelle, Brunn.

. Vür,

Vur. Ale frank. Fuir. Gr. Auf. Dat Bur is mi in ben Schoen uut gaan: die Fusse fries een mir. Bur un Roof holden: eine eigene Haushaltung haben, ein angesessener Hauswirth seyn. Daar is nig Bur nog Roof to seen, sagt man von einer magern Küche. Sprw. De dat Für nodig het, de sogt het in der Assen: Worth macht sturreich. Daar is nien Bur so heet, Water kann't nutdoon: kein Zorn ist so hestig, der sich nicht besanstigen läßt.

Ofter-vuer, ein groffes Feuer: bergleichen Freudenfeuer am Ofterfeste zu machen gewöhnlich war, und noch nicht ganzlich aus dem Gebrauch gekommen ift.

Vüren, 1.) feuern, feurig werden, sich entzünden, inflammari. Es wird mehrentheils nur von Entzundungen am menschlichen Körper gebraucht. Man sagt auch up vuren. 3. E. Wat de Ratzten fleiet, vuret up.

2.) anzünden, Feuer geben im Schiessen, inflammare. Renner unter dem J. 1418. Dar wesern de Timmerlude by, und understuddeden den Tohrne, do he under houwen waß, funresteden darna de Studden: do de half versbrandt wehren, stortede de Tohren by der eisnen Siden.

Vür-fak. f. unter FAK.

Furen, scharf behandeln, es sen mit harten Worten, oder mit Handlungen und Schlägen. It will em furen, he schall an mi benken: ich will ihn so Gg 3 befandeln, behandeln, daß er daran denken soll. Man fage auch: enen affuren, in demfelben Sinn.

.Dörfuren aber, und

.Untfuren, heissen so viel, als eine Sache auf eine gehässige Art zur Aussührung bringen, durch Intrigen durchtreiben, invidiose perpetrare. Dat Stufffen het he uutfuret: das schone Stuckschen ist ihm gelungen. Es scheint, daß es in dies ser Bedeutung von foren, führen, treiben, herzuleiten sen.

FURTEN, auch Purten, farzen, einen lauten Wind ftreichen lassen, pedere. Welches Horaz beschrei: bet:

Furt, Furz. Daber furtfüren, welches unter Fi-REN bemerket ist. Balens furt, und Nunnens furt. s. unter Vale und Nunne.

Fusel, Kornbrantwein. R.

Fuseln, Brantwein faufen. S.

Fusel-pulle, ein Brantweinsglas. it. ein Brantwein: saufer. S.

Fussig. f. unter Fasen.

Füst ist jest ben uns, ausser der Zusammenfegung, nicht mehr im Gebrauch, sondern nur noch die Endsolbe einiger Nennwörter, als Bleek füst, Sling fust, Stink fust, Tell suft. Man sindet es im Reineke de Bos, wo es vuste geschrieben wird, und noch jest häusig in Westphasten, sur, für : ost, viel, manch: in Osnabrick, so fort, so gleich: im hannor, schier, bennahe:

fustan, in siemlicher Anzahl, nicht wenig. A. S. und Isl. fus, fertig, bereit, promtus: fysan, eilen. E. und Fr. Foison, Ueberfluß, Mengezin den zusammengesezten verstärkt es die Bedeustung. So ist Bleeksfüst einer, der sehr blak aussiehet: Slingsfüst, der oft und viel herum schlentert, missig herum schwänzet ze. Renner unter dem J. 1430. Also volgede he ohme (Henzerich) Basmer dem Kaiser) fuste nah dorch Dudschland wente tho Wehn in Desterrich: er solgete ihm sleissig, oder allenthalben, nach durch Deutschland bis nach Wien. Schenen und Reinsbergs Chron. im Leben Beselins: In der sulven Lidt was aver der Elve, und im gans sen Ricke sust Frede.

Fuust, Faust, manus, pugnus, S. A. S. Fyst.
E. Fist. Alt: frank. Vust. H. Vuist. Doet de Fuust to: haltet sest, was ihr in Händen habt.
Oat klappet, as Fuust up Oge: das reimet sich wie eine Faust auf das Auge. De Fuust hans sken uutteen: sich zum Schlagen sertig machen, das Raube herauskehren, den Ernst wigen.

Füstjen, oft in die Hand nehmen, oft befühlen, manibus terere. Frisch führet ein veraltetes Wort fausten an, für: in die Hand nehmen. Lagt dat fustjen: laß die Hande bavon.

Betüstjen, eben basselbe, nur daß es etwas mehr saget: namlich, durch oftmaliges Antasten besudeln, schmußig machen. S.

Knut-fuust, die geballte Faust. pugnus. Man sac

get auch in zweien Worten be fnuttebe Juuft. Rnutten ift eigentlich, einen Anoten machen.

Knut-fusten, Die Fauft ballen, Die geballte Fauft aufs beben, und bamit broben:

Puk-fuust, eine jum Schlagen geballte Faust. Son so sagen auch die Englander Puck-fift, Bon puffen, klopfen, schlagen.

Funst-hamer, ein Streithammer. Es scheinet, daß man dieses Instrument, vor Zeiten nicht allein im Kriege, sondern auch auf der Wanderschaft oder Reise gebraucht habe, als einen Wanderstad, um sich damit, ben einem unvermutheten Anfall, zu wehren. Renner unter dem J. 1524. Johan Holm van Nienkerken schlogh ohne (den Hinzich von Zütpsen) mit einen Fusthamer.

Futikan. f. unter Fi. interj: Füve., funf. f: Five.

## Ende des ersten Theils.



\*

•

•

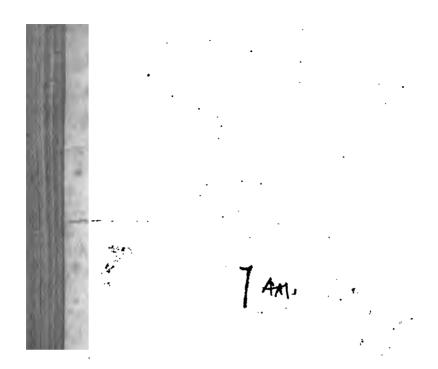

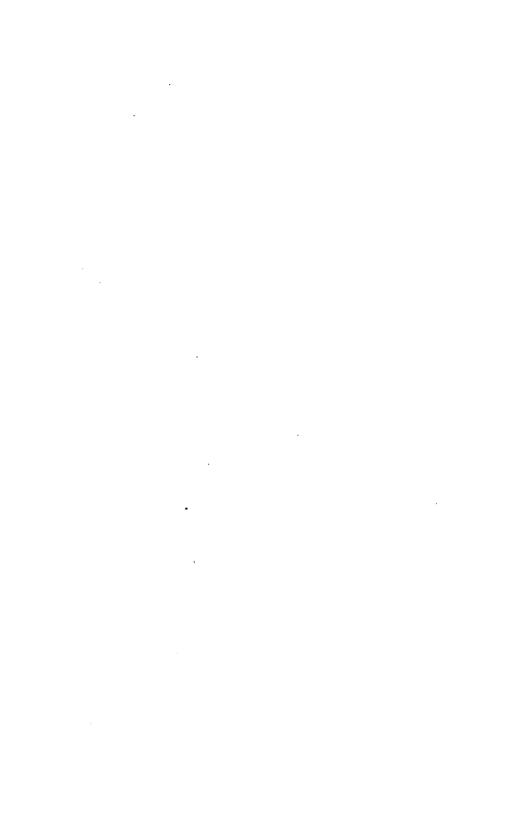



•

1 •

## THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY REFERENCE DEPARTMENT

This book is under no circumstances to be taken from the Building

| 1010          |   |   |
|---------------|---|---|
| AUG - 4 1970  |   |   |
| p (III        |   | ; |
| 10% - 7 1917  |   |   |
| 4.5: 4 6 -7 9 | , |   |
|               |   | : |
|               |   | , |
|               |   |   |
|               |   | , |
|               |   |   |
|               |   |   |
|               |   |   |
|               |   |   |
|               |   |   |
|               |   |   |
| form 410      |   |   |

.

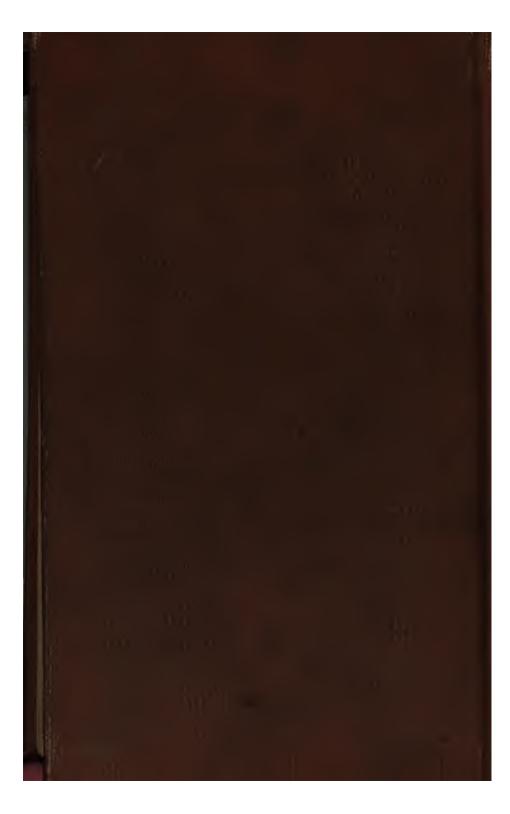